

GIXXIII 441362 (280h) 20160 B N VIII



Digitized by the Internet Archive in 2016 with funding from Wellcome Library

Joseph Franz Edlen von Jacquin's,

ber königlichen Academie der Wissenschaften zu Turin, Correspondenten; der Linneischen Gesellschaft zu London; der Provincial-Gesellschaft der Künste und Wissenschaften zu Utrecht; der physisch = medicinischen Gesellschaft zu Basel; u. s. w. Mitgliedes,

Lehrbuch

ber

allgemeinen und medicinischen

Chymic.

3 um

Gebrauche feiner Borlefungen.

3menter Theil.

Wicn,

ben Christian Friedrich Bappler.

1793.



The implication of the second of the second

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

## Inhalt des zwenten Theils.

## Das Pflanzenreich.

LXXXIX. Untersuchung ber vegetabilischen Körper ben einer Sige bis jum Siedepunet des Wassers.

XC. Bon dem Aufgieffen.

XCI. Von dem Abfieden.

XCII. Von dem Auszuge.

XCIII. Bon bem Segmehle.

XCIV. Bon ben bestillirten Baffern.

XCV. Bon ben flüchtigen ober atherischen Dehlen.

XCVI. Bon ben fetten Dehlen.

XCVII. Von dem Wachs, den Harzen, Balfamen und Gummiarten.

XCVIII. Bon bem Campher.

XCIX. Bon bem Bucker.

C. Von dem Sauerkleesalze.

CI. Von der Benzoefaure.

#### Inhalt.

CII. Bon der Citronenfaure.

CHI. Bon der Aepfelfaure.

CIV. Bon der Gallapfelfaure.

CV. Von den übrigen Salzen, welche die Pflanzen int frenen Zustande enthalten.

CVI. Verhalten der Pflanzen und ihrer Theile, ben einer höhern Temperatur.

CVII. Besonderes Berhalten einzelner Pflanzentheile ben einer höhern Temperatur.

CVIH. Allgemeine Betrachtung der entfernteren Bestand; theile der Begetabilien.

CIX. Bon ber Gabrung überhaupt.

CX. Von ber Weingabrung.

CXI. Von dem Weinsteine.

CXII. Bon ber fauren Gabrung.

CXIII. Bon ber Faulnif vegetabilifcher Rorper.

CXIV. Theorie ber Gahrung.

CXV. Von einigen besondern , pharmaceutischen Zusammensekungen.

#### Das Thierreich.

CXVI. Von der Milch.

CXVII. Von dem Blute.

CXVIII. Von ber Blaufaure.

CXIX. Von ber Galle.

CXX. Von bem Magenfafte.

#### Inhalt.

CXXI. Bon ben Thranen.

CXXII. Von dem Rote oder Mueus.

CXXIII. Von dem Speichel.

CXXIV. Von dem Eiter.

CXXV. Bon der Samenfeuchtigkeit.

CXXVI. Bon bem Fett.

CXXVII. Bon den Enern.

CXXVIII. Bon den weissen, weichen Bestandtheilen der Thiere.

CXXIX. Von ben Muskeln.

CXXX. Von den Knochen.

CXXXI. Von dem Phosphor.

CXXXII. Bon den haaren , Federn und der Geibe.

CXXXIII. Von dem Gliedwaffer.

CXXXIV. Bon dem Urin.

CXXXV. Bon bem Blafenfteine.

CXXXVI. Bon dem Menschenkothe.

CXXXVII. Von dem Schweiße.

CXXXVIII. Von der Flüffigkeit, welche in der 28affersucht abgesett wird.

CXXXIX. Bon der Fluffigkeit, welche durch Blafen= pflaster abgesondert wird.

CXL. Bon ber Ameifenfaure.

CXLI. Bon der Maupenfäure.

CXLII. Bon den spanischen Fliegen.

CXLIII. Bon dem Bibergeile und Bifam.

#### Inbalt.

CXLIV. Augemeine Betrachtungen über die naheren und entfernteren Bestandtheile thierischer Korper.

CXLV. Von der Faulniß thierischer Substangen.

Grundrif bes phlogistischen Syftemes.

Veschreibung des Woulfischen Apparats zur zusammengesfehten Destillation.

The second

## Das Pflanzenreich.

LXXXIX, Untersuchung der vegetabilischen Körper ben einer Hitze bis zum Siedes punct des Wassers.

#### S. 698.

Die lebende, wachsende Pflanze zieht ihre Nahrung, theils aus der Erde, an welche sie, vermittelst ihrer Wurzeln, angeheftet ist, theils aus der Luft, durch ihre verhältnismäßig große, ganz mit Sauggefäßen besteckte Obersläche. Als ein organisches Geschöpf gesbraucht die Pflanze, die auf diese zwen Wege ihr zusgeführten Nahrungsmittel nicht ganz und unveränsbert, sondern gibt solche, durch einen fortwährenden Zirkel, nachdem sie verschiedentlich zersetzt worden sind, zum Theil wieder von sich.

## S. 699.

Die hauptsächlichste Nahrung der Pflanze sind Wasser und die verschiedenen gaskörmigen Körper, wel-11. Theil, A che che sie aus der Atmosphäre einsaugen kann. Diese Gas arten, Wasser und riechende Theilchen sind auch die Exscrementen der Pflanzen. Erstere sind aber nicht immer einerley, sondern sowohl nach den Theilen der Pflanzen, als andern Umständen verschieden. Blumen, die meisten Früchte, Wurzeln, und überhaupt alle, von den Botanisten sogenannten, gefärbten, oder nicht grünen Theile der Vegetabillen geben, unter was immer für Umständen, Stietgas und kohlensaures Gas von sich. Die Blätter aber und alle grünen Pflanzentheile dünzsten, so lange sie dem Einslusse des Sommenlichtes auszgesetzt sind, fast reine Lebenslust aus, im Schatten und den der Nacht aber, gleich den Blumen, nur Stiekzgas und Kohlensaure.

## S. 700.

Das Wasser, welches die lebendigen Pflanzen ben der Temperatur der Atmosphäre von sich geben, ist oft ganz rein, meistens aber mit den riechenden Theilen derselben angeschwängert, wenn anders dergleischen vorhanden waren. Um dieses Wasser zu erhalten, setzt man die frische Pflanze, in verschlossenen Gefäsen einer Temperatur aus, die jene der Sommenhitze nicht übersteigt, d. i. man destillirt solche ben einer Hitze von benläusig 30 Graden, so erhält man ein durchsichtiges, helles Wasser, welches alle ben dieser Temperatur stücktigen Theile der Pflanze enthält. Im Rückstand bleibt

bliebt bie trockne, alles Geruches und aller Feuchtigkeit beraubte Pflanze.

## \$. 701.

Dieses Wasser ist also das nähmliche, welches die, der Sommenhise ausgesesten Pflanzen ausdünssen, und enthält, ausser manchmahl etwas ätherisches Oehl, nichts als denjenigen Bestandtheil derselben, der den Geruch hervorbringt. Dieser Bestandtheil ist, wesder dem Gesicht, noch Geschmack bemerkbar, sondern wird nur durch den Geruch erkannt; man hat ihn bisher weder einzeln darstellen, noch zerlegen können, und die neuern Chymisten nehmen ihn also indessen sür einfaches Wesen an, und neunen ihn den Niechst off (Aroma). Boerhaave nammer ihn den Pflansen geist (Spiritus rector).

## S. 70.2.

Ville Pflanzen, welche riechen, enthalten einen Miechstoff, allein ob alle zene Pflanzen, welche ben und biese Empfindung nicht erregen, keinen Niechstoff entzhalten, ust nicht entschieden. Thiere unterscheiden verzschiedene Pflanzen ost durch den Geruch, an welchen die Menschen keinen bemerken können; vielleicht liegt also die Schuld mehr an der Stumpsheit unserer Organe, als an dem Mangel des Aroma.

#### 5. 703.

Bey einigen Pflanzen ist der Niechstoff angenehm, den andern stinkt er, bey einigen ist er blos reizend; allein alles dieses ist auch, nach einzelnen Menschen, restativ. Nicht alle Theile der nähmlichen Pflanze besteten die nähmliche Art Niechstoff, und oft haben die Blüthen einen ganz andern Geruch, als die Blätter u. s. w. Alle Theile der nähmlichen Pflanze sind auch, selbst wenn sie eben so riechen, doch nicht in dem nähmslichen Grade mit dem Niechstoffe angeschwängert; so riechen die Blätter oft mehr, als die Stengel oder die Blumen, u. s. w. Die Pflanzen sind endlich auch nicht zu allen Zeiten gleich reich daran, obgleich sie gewöhnlich dann am meisten davon enthalten, wenn sie ihren vollkommenen Wachsthum erreicht haben.

## S. 704.

Obgleich aller Niechstoff flüchtig ist, so ist der Grab dieser Flüchtigkeit doch oft verschieden. Ben den meisten Pflanzen halt er die Temperatur des siedenden Wassers nicht aus, und ben einigen ist er schon ben der gelinzdesten Warme flüchtig, z. B. ben dem Jasmin. Desesten warme flüchtig, z. B. ben dem Jasmin. Desesten ungeachtet giebt es Pflanzen, welche selbst nach vollstommener Abdünstung des Wassers durch das Sieden, noch einen Geruch behalten, als der Safran, Baldrian, u. s. w. Blos durch das Wasser gebunden, verstüchtiget

tiget ober verliehrt sich der Riechstoff immer nach und gad, selbst in den bestens verschlossenen Gefäßen.

### S. 705.

Mus dent Vorhergehenden lernen wer :

- 1. Aus was die Ausdünstungen der lebenden Pflanz zen in der Sonnenhitze bestehen, nähmlich aus Lebenszluft, Wasser, Niechstoff, und manchmahl auch, aus ätherischem Dehle.
- 2. Wie man die Wirkungen, welche die Ausdunftung mancher, in großer Menge bensammen wachsenden Pflanzen oft hervorgebracht haben, erklären kann.
- 3. Daß man von jenen Pflanzen, deren medici= nische Wirkung allein von dem Niechstoffe abhängt, nichts mehr erwarten kann, wenn solche getrocknet worden sind.
- 4. Daß jene Pflanzen, welche selbst trocken, noch einen Theil ihres Niechstoffes erhalten, zum medicinischen Gebrauche boch immer behutsam und im Schatten getrocknet werden mussen, auch an keinem warmen Dungbewahret werden durfen.

## XC. Von dem Aufgiessen.

#### S. 706.

Wenn eine beliebige Menge einer frischen ober trocknen Pflanze mit heissem Wasser übergossen, und in verschlossenen Gefäßen eine Zeitlang siehen gelassen wird, so nennt man das von der Pflanze wieder abgegossene

Wasser, einen Aufguß (Insusum). Hier geht nicht nur aller Niechstoff und etwas ätherisches Dehl, sondern auch viele andere, in dieser Menge Wassers, und ben dieser Temperatur auslösdare Theilchen, in den Aufguß über; dergleichen sind gummige, schleimige, färbende, falzige Theilchen u. d. gl. Die Pflanze bleibt kodann, ihres Niechstosses und eines großen Theils ihres Geschmacks beraubt, zurück.

## S. 707.

Die Menge der, ausser dem Niechstoffe, von dem Wasser aufgelösten Theile, sind nach der Menge und Temperatur des Wassers und der Dauer des Aufgies= sens verschieden. Oft sind selbst die, in den ersten Minuten des Aufgusses aufgelöseten Theile, von jenen, welche durch anhaltendes Aufgiessen erlangt werden, sehr verschieden. Der, mit dem ätherischen Dehle verbundene Niechstoff, geht zuerst in das Wasser über, die färbenden, herben, gunnniharzigen Theile aber später; daher ein kurzer Aufguß oft angenehm schmeckend, ein längener aber, der nähmlichen Pflanze, bitter und herbe seyn kann.

## S. 708.

Zum medicinischen Gebrauche sollte demnach, ben dem Aufgusse, von dem Arzt immer die Menge des Was= sers, seine Temperatur und die Dauer des Aufgusses vergeschrieben werden, nach dem er ihn nahmsteh mit diesen oder jenen Theisen angeschwängert haben will. Es werden in dieser Rücksicht auch oft geruchlose Pflanzen ausgegossen, z. B. zarte Pflanzentheile, als Blumen, welche das Kochen gänzlich zersidren würde, oder Pflauzen, welche ben dem Kochen harzige Theile absetzen, die benm innerlichen Gebrauche schaden könnten u. d. gl.

## S. 709.

Pflanze in dem Wasser nur eingeweicht, oder auch die gerirt.

XCI. Won dem Absteden.

## S. 710.

Läst man eine ganze Pflanze oder einen Theil ders felben, mit Wasser, eine Zeitlang einer so hohen Temsperatur ausgesetzt, daß das Wasser siedet, so nennet man diese Operation das Ubsieden (Decoctio) und das abgesonderte Wasser einen Absud (Decoctum).

## S. 711.

Da das Waffer hier eine langere Zeit und ben einer höhern Temperatur auf die Pflanze wirken kann, A 4 fo geht auch eine viel größere Menge bersenigen Theile der Pflanze welche im Wasser auslösdar sind, in den Absud über, der auch daher eine viel dunklere Farbe und mehr Geschmack hat, als ein Ausguß. Der Riechstoff aber, der bey dem Siedepunct des Wassers meistens flüchtig wird, geht hier kast immer davon, und es bleibt im Deçocte nichts davon übrig.

## S. 712.

Jum medicinischen Gebrauche mussen jene Pflanzen, deren Kraft in den flüchtigen Theilen liegt, nie abgesotten werden, und hingegen jene Pflanzen, deren Wirkung allein von den feuerbeständigen Theilen abhängt, lieber abgesozen, als aufgegossen werden. Dessen ungezachtet sieden hier einige Ausnahmen Statt, als:

- 1. Werden zarte Blumen lieber aufgegossen; als abgesetten, weil sie auf diese Art schon von dem Wasser hinlanglich ausgezogen werden, und das Absseden solche gänzlich zerstören und ein trübes Decoct liesern würde.
- 2. Pflegt man oft Pflanzen aufzugießen, welche keinen Riechstoff haben, weil ben dem Absieden eine großere Menge von harzigen Theilchen aufgenommen würde, welche benm innerlichen Gebrauch, Banchgrimmen u. d. gl. erregen könnten.

#### S. 713.

Man kann, durch wiederhohltes Abkochen einer Pflanze mit neuem Wasser, nach und nach alle auslößebaren Theile aus derselben ausziehen, welches aber nur nach einer langwierigen Arbeit gelingt. Zum medicinischen Gebrauche muß aber sowohl die Dauer des Absechens, als auch die Menge des Wassers, nach den besons dern Erfordernissen und Umständen, bestimmt werden.

#### S. 714.

Die Dauer bes Absiedens bestimmt man :

- 1. Nach dem Gewebe der anzuwendenden Pflanze der des Pflanzentheils, welche oft desiwegen eine meschanische Vorbereitung als Zerschneiden, Stoffen, u. d. gl. fordern.
  - 2. Nach der Sättigung, welche der Arzt seinem Absude geben will.
- 3. Nach besondern Erfahrungen ben einzelnen Pflanzen. So weiß man z. B. daß die Rhabar= bar benm Sieden immer mehr und mehr von ihrer abkührenden Kraft verliert, dagegen an der zusam= menziehenden gewinnt; daß die Mirobalanen kurz ge= kocht, bloß abkühren, lang gekocht aber auch adstrin= giren; daß der Süßholzabsud durch langes Kochen alle Annehmlichkeit verliehrt; daß das Opium durch langes Kochen seiner narkotischen Kraft verlustiger wird; u. d. gl.

#### S. 715.

Die Menge des Wassers muß 1) nach der Dauer des Abssedens, 2) nach der Menge der Pflanze, 3) nach dem Gewebe derselben, und 4) nach dem Endzweck des Arztes, abgemessen werden. Indem aber die dren ersteren Puncte den Apothefern gemeiniglich, aus der täg-lichen Uebung, besser bekannt sind, als dem Arzt, so überläst solcher denselben meistens die Bestimmung, der Menge des Wassers, und gibt nur die Menge des zu erhaltenden Decocts an.

## \$. 716.

Ben zusammengesetzten, medicinischen Absuben mussen baher auch oft nicht alle Ingredienzien zu gleicher Zeiz ins Wasser kommen, sondern nach der besondern Beschaffenheit eines jeden, nach einander eingetragen werden.

## S. 717.

Durch die Gewalt des Siedens wird immer auch das Gewebe der Pflanzentheile zum Theil zerstört und feste Theile losgerissen, welche sodann das Decoct trübe machen; diese werden durch das Läutern oder die Klärung (Clarisicatio) des Decocts abgesondert. Dieses geschieht: 1. Durch das Durchseihen. 2. Durch das Abgiessen des erkalteten Decoct, von dem Bodensatz,

und 3. Durch ein wiederhohltes Kochen mit geschäumten. Eperweiß, und darauf vorgenommene Durchseihung,

#### S. 718.

Die, durch Hulfe der Hitze und der übrigen Bestandtheile, in vielen Källen aufgelösten, harzigen Theile der Uflanzen, seizen sich beym Erkälten größtentheils ab, oder werden durch das Clarificiren mit Eperweiß abgenommen. Das Decoct verliehrt daher auf diese Urt oft wesentlich von seiner Würkung und ein heisses Durchseihen wäre in jedem Falle, die zweckmässigste Läuterung.

#### XCII. Von dem Auszuge.

## S. 719.

Wenn ein Absud einer Pflanze, von neuem der Siedhitze ausgesetzt wird, so verdampst das Wasser nach und nach, die seuerbeständigen, aus der Pflanze ausgezogenen Theile bleiben aber alle zurück, und man erbält endlich eine diete, fast trockne, mehr oder wesniger sammigen Masse, die man einen wässerigen vohr aummigen Auszug (Extractum aquotum seu gummosum) nennt. Alle durch das Wasser von der Pflanze aufgelöseten Theile erhält man auf diese Urt in dem Auszuge wieder, von dem Wasser besteht, im reinen Zustande.

## 5. 720.

Auf die nahmliche Art werden auch Auszüge von frisch ausgepreßten Pflanzensaften, dem Safte von Früchten, und den, durch gemachte Einschnitte, aus Vegetabilien herausstiessenden Flüssigkeiten bereitet. Diesse Auszüge sind von den vorigen darinn unterschieden, daß sie nicht nur die, in Wasser auslösbaren Theile der Vegetabilien, sondern alle festen Theile derschen entschalten, welche ben dem Auspressen mitgehen.

## S. 721.

Die Absicht ben Bereitung der Auszüge zum Arznengebrauche ist: I) In einem kleinen Umfange, eine große Menge der würkenden, seuersessen Bestandtheile der Pflanzen geben zu können. 2) Diese Arzuen in einer Form zu haben, unter welcher sie lange unverändert ausbewahret und in fremde Länder verschieset werden kann, und welche 3) sowohl in trockner Gestalt, als mit flüssigen Dingen vermischt, dem Kranken dargereicht werden kann. Daß nur solche Pflanzen gute Auszüge ges ben, deren Wirkung von den sessen Theilen abhängt, versteht sich von selbsten.

## 5. 723.

Um einen guten Auszug zum medicinischen Ses

- 1. Das Anbrennen sorgfältig verhütet werden, indem dadurch, wo nicht die Kraft des Auszuges zersstärt oder vermindert, doch wenigstens derselbe einen unangenehmen Geruch und Geschmack erhalten würde. Dieses wird durch ein beständiges Umrühren, und durch die Vorsicht bewirkt, daß nan das letzte Eintrocknen der schon diesen Auszüge im Wasserbade verrichtet.
  - 2 Sollte das Abrauchen ben Bereitung der Ausstüge immer ben einer mässigen Wärme geschehen, und sehr startes Auswallen vermieden werden; dem man muß bedeuten, daß die Masse zuletzt eine viel höhere Temperatur zum Sieden erfordert, als das reine Wasser, und daß sodann durch diese übermässige Hitze, nicht nur mehrere, sestere Theile mit den Wasserdämpsen sortgerissen werden können, sondern der Auszug selbst eine beträchtsliche Veränderung erleiden kann.
  - 3. Sollten die Auszüge, da sie auch die salzigen Theile der Pflanzen enthalten, nie in metallenen, besonzwers aber in keinen kupfernen, messingenen oder blevernen Gefäsen aufbewahret werden. Die gemeinen Auszäuge können wohl in messingenen Gefäsen versertiget zweiden, sollten aber nie darin erkalten. Das Einko-

chen ber Früchtenmarke und Beevensafte barf aber 1.100 in kupfernen Gefäßen geschehen.

4. Brauchen die Absüde zur Bereitung ber Exfracte keiner weiteren Läuterung, als des heisen Durchkeihens.

## S. 723.

Die medicinischen Extracte werden nach ihrer Consistenz in trockene (Extracta sicca) oder in we iche (Extracta mollia), nach den Ingredienzien aber me ine fache (simplicia) und zu fammenge setzte (composita) eingetheilt. Die weichen Extracte haben die Conssistenz des Honigs und sind in Asichsicht der Wirkung und der größern Auslösbarkeit, den trockenen Extracten vorzuziehen. Diese letztern, welche man ohne anzukleben mit den Händen behandeln kann, lassen sich aber länger ausbewahren.

## XCIII. Von dem Sehmehle.

## S. 724.

Wenn frische, zerquetschte und zermalmte Pflanzentheile ausgepreßt werden, so seizt sich aus diesem Safte mehr oder weniger, von einem erdähnlichen, im kalten Wasser unauflösbaren Pulver ab, welches man

teichter erhält man das Setzmehl, wenn man diese zer= maimten Pflanzentheile mit kaltem Wasser aufgießt, und diese ausgepreßten Aufgusse seben läßt.

### S. 725.

Mus den meisten Pflanzen erhält man nur wenig von diesem Seizmehl, aus den sogenannten mehligen Wurzeln und Saamen aber eine große Wenge. Dersgleichen Seizmehle bereitet man vorzüglich aus den Erdschefeln, Zaunrüben, Pfingstrosen und Zehrwurzeln. Das gemeinste ist aber das, aus dem Waizenmehle bereitete Stärkmehl und Haarpuder.

## S. 726.

Eo wie die Eigenschaften der festen, vegetabilischen Theile von jenen der stüssigen verschieden sind, so ist auch die medicinische Wirkung der Sekmehle von jener des Pflanzentheils, aus dem solches bereitet worden ist, sebr verschieden. Man scheidet auf diese Art, aus der schwurzel, ein geschmackloses Sekmehl, aus der höchstgistigen Zaunrübe, ein unschädliches Sekmehl ab. Alle diese Sekmehle kommen in ihren Sigenschaften ziemlich überein; da aber noch keines so genau untersucht worden ist, wie das Stärtmicht und der Pflanzentheil aus dem solches bereitet wird,

so kann und die nahere Betrachtung derfelben undeffent

## S. 727.

Unter bem Nahmen De hit versteht man übers haupt jene trockne, geschmacklose, zerreibliche Gubstang, welche aus den germalmten Samen der Gefraidarten entsteht, als des Waizens, der Gerste, des Habers, des Reißes, u. d. gl. Alle diese Mehlarten konnen Icicht in dren Bestandtheile getrennt werden, welche das Waipenmehl in dem gleichformigsten Berhaltnisse enthalt. Bu diesem Endzweck rührt man eine beliebige Menge Waipenmehl mit Wasser zu einem Teige, bindet folchen sodann in ein Tuch, und knetet ihn so lange In faltem Wasser, bis solches nicht mehr bavon gefärbt wird, so bleibt eine graulichte, klebrige Masse zurück, welche ber kleistrige Mehlstoff (Gluten farinæ seu Materia vegeto-animalis) genannt wird. Durch bas Absetzen bes angewandten Wassers erhalt man das Kraftmehl ober Startmehl (Amylum), und durch das Abrauchen, des von dem Kraftmehl abgegossenen Wassers, eine braune, sprupahnli= de Substanz, welches ber Buckerstoff (Materies faccharina) bes Mehles ift,

## S. 728.

Der kleistrige Theil des Mehles ist eine weißgraue, zähe Materie, welche an der Luft zu einer hornartigen Wasse trocknet. Im Wasser und im Weingeist ist er unauslösdar, und mit ersterem gekocht, gerinnt solcher gleich dem Enweiß. Im Feuer verbrennt er wie das Horn, und gibt durch trockne Destillation, die nähmlischen Producte. In kalten, seuchten Orten ausbewahrt, gibt er leicht in Fäulung über. Frisch, wird er von dem Essig ausgelöset.

## S. 729.

Das Kraft = oder Stårknicht wird von dem kalten Wasser nicht aufgelöset; mit heissem Wasser verbindet es sich zu einer halb durchsichtigen, sulzigen Masse, die ge= wöhnlich Papp oder Kleister heist. Dieser Papp trocknet an der Luft und in der Wärme zu einer horn-ähnlichen Masse ein, welche aber von heissem Wasser wieder aufgelöset wird. In seuchten Orten ausbewahrt, gehet er bald in die saure Gährung über. Ueberhaupt kommt das Scraftmehl, in allen chynnischen Eigenschaften, mit den gummigen und schleimigen, vegetabilischen Stossessen, mit welchen es auch gleiche Producte durch die trockne Destillation gibt.

#### \$. 730.

Die wenige, branne Substanz, welche man durch das Abranchen der Abwaschwasser, nach dem Absessen des Kraftmehls erhält, besitzt alle chymischen Eigenschaften des Zuckers, und geht wie jener, in die weinige und zuletzt in die saure Gährung über.

#### S. 731;

Diese dren Bestandtheile des Mehles sind es, welche durch ihren verschiedenen Hang nach den dren bestannten Gährungsarten, in dem Teig jene besondere Sährungsart hervorzubringen scheinen, welche zur Besteitung des Brodes unumgänglich nothig ist, und das besondere Berhältniß dieser Bestandtheile in dem Waizensmehle, scheint die vorzügliche Tauglichkeit dieser Mehlart zur Vereitung eines gutes Brodes zu bestimmen.

XCIV. Won den destidirten Wassern.

## S. 732.

Da die flüchtigen Theile der Pflanze, in dem für sich allein destillirten Wasser der Pflanzen (s. 700.) nicht genug gebunden sind, und auf diese Urt nicht ausbewahret werden können, so bereitet man, um diesen Endzweck zu erreichen, die sogenannten medicinisch en, de stilz

lirten

sirten Wasser (Aquæ destillatæ medicinales). Man füllt nähmlich eine gut verzinnte, supfer= ne Blase halbvoll mit den frischen Pflanzen, und sodann bis auf zwen Drittel mit Wasser, und destillirt, mit Hilse eines Helmes und der Schlanzenröhre, ben mäkiger Hive so lange fort, als das übergehende Wasser noch einen Geruch hat. Geringere Mengen können auch in einem gläsernen Kolben und dergleichen Helm bereitet werden.

## S. 733.

Diese Operation ist eigentlich ein Absteden in verschlossenen Schäffen. Der Riechstoff und das, durch
denselben in dem Wasser aufgelösse, ätherische Dehl gehen
famt dem in Dämpfe verwandelten Theil des zugesetzten Wassers in die Vorlage über, und bilden das destilliere Wasser, welches man mit dem Rahmen der
Pflanze belegt, aus der es bereitet worden ist, als
Münzenwasser, Salbenwasser, ze.

#### S. 734.

Hieraus läst sich schon abnehmen, daß nur aus jenen Pstanzen ein gutes, destillirtes Wasser bereitet werben kann, welche einen bemerkbaren Riechstoff und atherisches Dehl besitzen; daß bezieunzen Pstanzen aber, deren Wirkung in den festen Theilen sit, als die bloß B 2 bittern, bittern, süssen, herben, nährenden, erweichenden 20 unwirksame, geruchlose, destillirte Wasser geben. Man hat zwar einige Pflanzen, ben denen die narkotische, oder abführende Kraft in das destillirte Wasser übergehet, aber es ist in so geringem Maße, daß es der Mühe nicht lohnet.

## S. 735.

Der Niechstoff ist in diesen destillirten Wassern durch das atherische Dehl gebunden, und verliehrt sich daher nicht so leicht. Daher geben aber diesenigen Pflanzen, welche kein atherisches Dehl besitzen, destil: lirte Wasser, welche ihren Geruch in kurzer Zeit ver= liehren, ja oft gar keinen erlangen.

## S. 736.

Diele bestillirte Wasser enthalten so viel atherisches Dehl der Pflanze, daß solches nicht alles in dem Wasser ausgelöst bleiben kann, sondern das Wasser durch seine mechanische Zerstreuung trübe macht, endlich sich aber auf der Oberstäche oder dem Boden desselben sammelt. Diese destillirten Wasser werden sodann mit der Zeit wieder hell, andere hingegen, welche frisch bereitet hell waren, werden durch das Alter trübe, wenn nähmlich der, zur Verbindung des Oehles mit dem Wasser, nöthige Niechstoff versliegt.

#### S. 737.

Jedes destillirte Wasser nuß seine erforderham Sättigung haben, welche nach der Erfahrung und der Keintniß der Kränter bestimmt wird. Jedes Wasser kann zu schwach seyn, einige aber auch zu stark. Der erste Fehler wird durch die Sohobation verbessert, wenn man nahmlich das Wasser über eine frische Menge der Pflanze abzieht, dem zweyten hilft man abee durch den Zusaß von etwas reinem, einfachen, destillirten Wasser ab.

## S. 738.

Um em destillirtes Wasser gut zu bereiten, mussen folgende Vorsichten gebraucht werden.

- 1. Muß die Blase mit den Kräutern nicht zu voll angefüllt werden, denn sie steigen durch die Heftigkeit des Auswallens in den Helm hinauf und verwirren die Arbeit.
- 2. Mussen alle Jugen gut mit Papier und Papp vermacht werden, um teine Dampfe zu verliehren.
- 3. Muß man jedoch die Fuge, welche zwischen dem Edynabel der Schlangenröhre und der Vorlage bestindlich ist, erst dann schliessen, wenn das Wasserschon aufängt heiß zu werden, damit die aufangs sich aus den Pflanzen entwickelnde Luft einen Ausgang sindet.
- 4. Muß das Wasser in dem Kuhlfaße der Echlangenröhre immer kalt erhalten werden, damit das de

& 3 stillirte

stillirte Wasser schon gehörig abgekühlt in die Vorlage kommt, indem sonst ein großer Theil des Niechstosses verlohren geht.

- 5. Muß man, sobald das Wasser den Geruch der Pflanze verlichrt, aufhören zu destilliren, indem dieses letztere, kraftlose Wasser das erstere, gute nur verzdümen und schwächen würde. Bey den trüben Wässern erkennt man das Ende der Operation schon aus dem Klarwerden, und ein Geschter weiß dieses auch schon aus der Menge der angewandten Ingredienzen und des erhaltenen Wassers zu bestimmten.
- 6. Muß zu Anfang der Destillation hinlänglich Wasser zugesetzt werden, damit die Pflanzen nicht erwatrocken werden, sich anvrennen und dem destillirten Wasser einen unangenehmen Geruch mittheilen; es ge= het dann oft auch schon etwas brandige Säure mit über.
- 7. Müssen die Blase und der Helm immer sorgfältig verzinnet seyn, damit sich kein Grunspan erzeugt.

### S. 739.

Die destillirten Wasser mussen in guten, kühlen Kellern, in gläsernen Flaschen oder steinernen Krügen, nur leicht mit Pantosselholz und Papier verschlossen, auf= bewahrt werden. Die zum täglichen Gebrauche, in den Officinen selbst, vorhandenen Wasser, sollen aber in guten, verschlossenen Flaschen enthalten seyn; ben letzte= ren soll man auch Acht haben, daß kein ätherisches

Debl barauf schwimmt, wesches soust leicht in bie Mireturen kommen kommen.

#### \$. 740.

Emige Pflanzentheile von härterem Gewebe, ober welche sihr viel atherisches Dehl enthalten, pflegt man vor der Destillation, einige Stunden, in der Blase einzumeichen, damit das Wasser mehr von den flüchtigen Theilen auflösen kann. Man rath auch ben diesem Sinsweichen einen Zusaß von Salzen an, das zwar nicht schaden, aber auch von keinem besonderen Rusen seine kann.

# SCV. Von den flüchtigen oder atherischen Oehlen.

## S. 741.

Wenn em destillirtes Wasser mehr ätherisches Dehl enthält, als es aufgelöst enthalten kann, so sammelt sich leuteres auf der Oberstäche oder auf dem Boden desselben, als eine besondere Lage. Um dieses Dehl auf diese Urt, in größerer Menge zu erhalten, so cohor dirt man ein destillirtes Wasser einigemahl über frische Pflanzen, und gibt den der Operation gleich aufaugs startes Feuer, damit das Dehl nicht Zeit gewinnt von dem Wasser aufgelöset zu werden.

## 5. 742.

Die übrigen Umstände und Rücksichten ben der Arbeit sind die nähmlichen, wie ben den destillirten Wassern. Die Art wie man das Dehl von dem Wasfer tremt, ist:

- 1. Mit einem silbernen Loffel,
- 2. Durch einen glafernen Dichter,
- 3. Durch einen baumwollenen Docht, durch welschen das Dehl in ein, an dem Halfe der Vorlage befestigtes Fläschchen, übergesqugt wird. Da durch diese Mithode zugleich alle Unreinigkeiten zurückbleiben, so ist sie den übrigen vorzuziehen.

Dehle, die schwerer als das Wasser sind, sonderf man entweder nur auf die zwente Art ab, oder man macht das Wasser durch hinzugesetztes Kochsalz schwerer, daß das Dehl obenauf schwinnmt, und die benden übeigen Arten Statt haben können.

## S. 743.

Die atherischen, flüchtigen, wesent= lichen oder destillirten Dehle (Olea ætherea, elsentialia, stillatitia) sind alle ben der Hizze des siedenden Wassers flüchtig und die meisten ver= klüchtigen sich schon ben der Temperatur der Utmosphä= froren und brauchen eine höhere Temperatur um zu fclmelzen. Der Luft ausgesetzt, werden sie alle diek, und nach und nach in eine harzähnliche Masse verwanstelt, woben einige ein saures Salz, andere aber eine Art Campher absetzen.

## S. 744.

Die Farbe der åtherischen Dehle ist sehr verschie: den, einige sind wasserklar, andere gelb, braun, rothelich, ja selbst blau und grün. Die Farbe der wesentlieden Dehle ut selbst ben der nähmlichen Pflanze, oft nach der Jahrszeit, dem Alter der Pflanze, dem Dessillieseuer u. d. gl. verschieden. Das Alter der Oehle perändert ihre Farbe ebenfalls.

## S. 745.

Die meisten, atherischen Dehle sind leichter als das Wasser und schwimmen auf demselben, wie alle unseren, europäischen Dehle; andere wenige sind schwerer als das Wasser und sinken darinn zu Boden, wie die meissen aus den Gewüczpflanzen der benden Indien. Eisnige Dehle sind sehr dünn und stüssig, andere aber auch frisch bereitet, schon diek und schleimähnlich, so daß sie ben der Destiilation überall im Schnabel des Helms und in der Schlangemöhre sisen bleiben, als das

25 5

Ednif=

Schafgarbenshl. Diese Diese der Dehle hat aber keis nen Einfluß auf ihre specifische Schwere.

#### S. 746.

Die atherischen Dehle haben immer den Geruch der Pflanze aus der sie bereitet worden sind. Ihr Geschmack ist brennend und scharf, allein nicht immer in dem Verhältnisse des Geschmackes der Pflanze, und das Dragundhl oder Pfessercht hat z. B. sehr wenig Schärse gegen die Pflanze selbst.

## S. 7.47.

Einige Schriftsteller behaupten, getrockneie Pflanzen gaben mehr atherisches Dehl, als die frischen Pflanzen. Sollte dieses aber auch nicht der Fall seyn, so geben doch trockene Pflanzen wenigstens ein reineres, dünneres Dehl.

#### \$. 748.

Die atherischen Dehle sind wahre Educte und in den Pflanzen schon so enthalten, wie wir solche herausbringen; dieses wird vorzüglich dadurch erwiesen, daß man aus vielen Pflanzentheilen, das atherische Dehl durch bloßes Auspressen erhalten kann, als aus den Pomeranzen und Eitronenschalen u. d. gl.

#### S. 749.

Da die ätherischen Dehle immer sehr kostbar sind, so werden sie sehr oft verfälscht. Diese Verfälschung geschieht gewöhnlich:

- 1. Mit ausgepreßten Dehlen.
- 2. Mit Weingeist.
- 3. Mit andern wohlfeilern, acherischen Dehlen.

Den ersten Betrug entdeckt man, wenn man ein Stück Papier damit bestreichet, und es über die Glut halt, wo sodann, wenn das Oehl acht ist, der durche sichtige Fleck ganz verschwinden nuß. Oder man tröpfelt etwas davon in Weingeist, der das atherische Oehl auslöset und das gepreßte zurückläßt.

Im zwenten Falle läßt man einen Tropfen hoch hernnter ins Wasser fallen, der im Fall der Berfälschung, einen weissen Streif zurückläßt.

Den dritten Betrug erkennt man, wenn ein das mu bestecktes Papier schnell erhipt wird, an dem Ges ruche, denn diese Berkalschungsart geschieht hauptsächlich mit Terpentinshl.

### XCVI. Von den setten Oehlen.

## S. 750.

Einige Pflanzentheile enthalten noch eine andere Urt Dehl, in ganz freyem Zustande, welches von den ätherischen Dehlen sehr verschieden ist. Dergleichen sind vorzüglich einige Samen, als Mandeln, Rüsse, Lein und Hanffamen u. d. gl. aus welchen man dieses Dehl durch blosses Pressen der zerstossenen Samen, zwischen einem Tuch, erhalten kann. Es ist wahrscheinlich, daß alle Pflanzen diese Urt Dehl als einen Bestandtheil enthalten, aber daß es ben den meisten mit den übrigen schleimigen und harzigen Theilen genau verbunden ist, und daher nicht so leicht erhalten werden kann.

## S. 751.

Diese sogenannten setten, schmierigen ober gepreßten Dehle (Olea pressa, unctuosa) unterscheiden sich vorzüglich von den ätherischen Dehlen das durch, daß sie keinen Geruch und einen milden Geschmack haben; daß sie einen größeren Grad der Hisse unveränztert und ohne sich zu verstächtigen außhalten können, und endlich eher zersetzt, als verstächtiget werden. Daß sie kerner im Wasser und Weingeiste vollkommen unaussös: bar sind.

## S. 752.

Die meisten, setten Dehle sind ben der Temperastur der Armosphäre stüssig, und gestieren nur ben nies drigerer Temperatur, einige wenige aber sind beständig gestocht, als jenes der Cacaosamen und der Lorbersbere; daher ersteres auch Cacao butter genannt wird. Da diese durchs Pressen nicht leicht würden zu erhalten senn, so bereitet man solche auch, indem man die zermalmten Samen eine Zeitlang in Wasser kochen iäst, wo sich das Dehl abscheidet, und ben dem Erstälten, in einer besondern Lage, auf der Oberstäche siocket.

## \$. 753.

Weisen die Samen vor dem Kochen oder Pressen gelinde geröstet, so erhält man mehr Dehl, weil die schleimigen Theile der Pflanzen zerstöret werden. Da aber diese schleimigten Theile dem Dehle zum Theil seine Mildigkeit geben, so erhält man auf diese Art immer dünnere und weniger milde Dehle. Man muß sich auch hier besonders vor dem Andrennen hüten, daz mit das Dehl keinen brandigen Geruch erhält. Die Deble aus gerösteten Samen sollen auch viel schneller ranzig werden.

## S. 754.

Wenn die fetten Dehle lang aufbewahret werden, so verberben sie und werden ranzig, ihre Saure ente wiekelt sich und gibt ihnen einen scharfen Geschmack und beissenden Geruch. Dies. Verderben geschicht gewöhnelich geschwinder oder langsauer, im umgekehrten Verschältnisse ihres Gestierens. Werden diese Dehle aber in sehr dünnen Lagen der Luft ausgesicht, so ziehen sie das Oxigen derselben an sich, und gehen in eine diese, wachsähnliche Masse über. Das nähmliche geschieht noch geschwinder durch Sauren, besonders durch oxigenirte Salzsäure. Mit concentrirter, vollkommener Schweselssäure bereitet man auf diese Art, durch bloßes Reiben, die sogenannte saure Seise (Sapo acidus).

### S. 755.

Werden die fetten Dehle für sich allein bis zum Aufwallen erhißt, so verdicken sie sich ebenfalls, noch geschwinder geschieht dieses aber, wenn sie mit metallissen Kalken gesocht werden, denen sie einen Theil ihses Opigen rauben, und badurch dieser werden. Auf diese Art wird aus dem Leinshle, mit Bleikalk, der sogenannte Dehlstruiß bereitet, der sodann leichter trockust, und daher zu den Farben anwendbarer ist.

aber

Die fetten Dehle haben keine besondere Wirung auf die Erden, wohl aber auf die Laugensalze, welche sich im äbenden Justande mit den setten Dehlen zu vergetabilis) verdinden. Ju diesem Endzwecke wird eine ähende, seurerbestandige Lauge, mit einem setten Dehle, eine Zeitlang gekocht. Die Seise ist im Wasser auslösdar und wird durch die Säuren zersest, welche das Dehl wieder ausscheiden. Mit Soda erhält man trockene Seisen; die mit Pottasche bereiteten, ziehen aber immer die Feuchtigskeit der Luft an sich. Die animoniakalische Seise wird blos durch ein lang anhaltendes Neiben bereitet.

# S. 757.

Cowohl die fetten Dehle, als auch die atherischen lösen den Schwefel durch Hilfe der Wärme sehr leicht auf, und bilden eine braune, diese Flüssigkeit dannt. Wenn 12 Theile eines setten Dehles mit einem Theile Schwesel, in einem glasurten, irdenen Gefäße geschmolzen werden, so neunt man die daraus entstandene Masse Mulands Schweselbalfam (Ballamum sulphuri. Rulandi). Die Masse blähet sich hierben sehr auf und entzündet sich oft. Sehn so bereitet man auch die Schweselbalsame mit atherischen Dehlen, welche sieh

aber noch viel leichter entzunden und daben oft wirkliche Explosionen hervorbringen.

# \$. 758.

Wenn solche Samen, die viel settes Dehl enthalten, mit Zusatz von etwas Wasser in einem Mörser gestossen und zermalmt werden, so erhält man durch das Auspressen der Masse, eine weisse, milchahnliche Flüssige keit, die man Pflanzenmilch (Emulsum) nennt. Das Stossen ist ein fortgesetztes Pressen, wodurch das sette Dehl aus den Samen heransgetrieben wird, und durch Hülfe der, zugleich ausgeschiedenen, mehligen und schleimigen Theile, in dem Wasser eine Zeitlang aufgestöst bleibt.

## \$. 759.

Die Verbindung der Vestandtheile ist in der Pflanzenmilch dessen ungeachtet schwach, und das Dehl sonzdert sich durch die Ruhe nach und nach, samt den mehlisgen Theilen, von dem Wasser ab; durch Schütteln kann es aber in die vorige Verbindung gebracht werden. Die schleimigen Theile machen auch, daß die Pflanzenmilch sehr bald in die Gährung übergeht, welches in heisen Sommertägen oft in wenigen Stunden geschicht. Wegen des setten Dehles werden solche auch ranzig.

XCVII. Von dem Wachs, den Harzen, Balsamen und Gummiarten.

## §. 760.

Das Wachs (Cera) kommt in seinen Eigenzschaften sehr mit den kesten, setten Dehlen überein; es verhält sich eben so im Feuer und in seinen Berbindunzgen. Das Wachs ist von Natur aus weiß und erhält seine gelbe Farbe bloß von dem Honig, welche ihm auch durch das Bleichen an der Luft und vermittelst der oxizgenisieren Salzsäure wieder benommen werden kann. Man nennt es sodann Jung fernwachs (Cera virginea).

### S. 761.

Das gemeine Wachs wird von den Vienen aus den Slumen der Pflanzen abgesondert, es gibt aber auch einige Pflanzentheile, welche solches in größerer Menge enthalten, daß es durch bloßes Auskochen daraus abgeschieden werden kann. Dergleichen ist das, aus den Beeren des Wachs da ums (Myrica cerisera) bereitete, grüne Wachs, welches sich den setten Dehlen noch mehr nähert. In Westindien gibt es auch eine Bienenart, welche schwarzes Wachs versertiget, das seine Farbe durchs Bleichen nie verliehrt.

## S. 762.

Das Gummi (Gummi) ist ein eingedickter Saft berschiedener Pflanzen, den sie entweder von sich selbst oder durch Verletzungen der Ninde ausschwitzen. Seine Farbe ist gewöhnlich weiß, oder gelblich, seltener braun und roth. Im Wasser ist es leicht auslösbar, und bildet demit einen Schleim (Mucilago). Von dem Alzfohol, dem Aether, den åtherischen und setten Dehlen wird es aber nicht angegriffen. Von dem, im Wasser aufgelösten Gummi, ist der durch Kochen, aus einigen andern Pflanzentheilen, als der Eibischwurzel, den Quitztensamen u. s. w. abgeschiedene Schleim und das Stärfzmiehl nicht chymisch verschieden.

# S. 763.

Die Harze (Resinæ) werden auf die nahmeliche Art von den Pflanzen ausgeschwißt, wie das Gumemi. Sie sind entzündbar und verbreiten während des Verbrennens einen starken, eigenen Geruch. Im Alko-hol lösen sie sich vollkommen auf, und bilden damit die so genannten Tincturen (Tincturæ), Quintesfenzen (Esserie) und Elixiria). Man kann sast aus jeder Pflanze die harzigen Theile durch Alkohol ausziehen, und folglich eine Tinctur davon bereiten, welche durch zugesetztes Wasser, das Harz der Pflanze rein ausscheiden lässet, welches sodann auch ein

geistiger Auszug (Extractum spirituosum) heißt. In setten und atherischen Oehlen lösen sie sich ebensfalls auf und bilden mit ersteren Firnisse, mit letzteren aber künftliche Balsame. Aus mehreren Harzen kann man auch, durch eine Destillation mit Wasser, ein atherisches Dehl absondern.

### S. 764.

Die Balfame (Balfama) sind von den Harzen bloß durch ihre Flüssigkeit, und badurch verschieden, daß sie eine größere Menge ätherisches Dehl enthalten, wosdurch sie einen stärkern Geruch und etwas Geschmack erlangen. Alle natürlichen Harze waren ben ihrer Entssiehung Balsame, und alle Balsame können, durch eine künstliche Beraubung ihres wesentlichen Dehles, in Harze verändert werden.

## S. 765.

Gummitharze (Gummirelinae) find solche, eingedickte, natürliche Pflanzensäste, welche aus Harzund Gummi zusammengesetzt sind. Durch die Kunst erhält man diese Körper, wenn Pflanzentheile in verzünntem Alfohol digerirt werden, nach Abdampfung des Alkohols. Daher enthalten auch viele Tincturen eigentzlich Gummiharz

Von obgesagten Körpern unterscheidet sich noch ber Caout chous oder das Federharz, welches der eingedickte Saft einer westindischen Pflanze, der latropha elastica ist. Er wird, weder von dem Wasser, noch dem Weingeiste, von den setten Dehlen nur zusweilen, von dem Nether aber allein gänzlich aufgelöst. Im Feuer schmilzt er zu einer schmierigen Masse, die nicht wieder sest wird. Natürlich ist er weißgelb und wird künstlich durch Nauch gefärbt. Mit dieser Subsstanz kommt auch der, aus den Misselbeeren (Viscum album) gepreste, eingedickte Saft in etwas überein.

### XCVIII. You dem Campher.

## S. 767.

Der Campher (Camphora) ist eine besondere Substanz, die einen Bestandtheil mehrerer riechenden Pslauzen ausmacht. Die meisten derselben enthalten
solchen in geringer Menge, und man erhält ihn größten
Theils nur, durch eine frenwillige Abscheidung desselben, aus
ihren ätherischen Dehlen. Der Campherlorber (Laurus
Cinnamomum) und der Jimmetlorber (Laurus
Cinnamomum) und der Campherbaum von Sumatra enthalten ihn aber in großer Menge, so daß er
nicht nur aus ihrem Holze und Wurzel ausschwist,
sondern auch hänsig durch eine Sublimation aus denselben

selben erholten wird. Dir in Europa verkäusliche Campher ist aller, von tem japonischen Campherlorber.

### \$ 768.

Der Campher hat eine weisse Farbe und ernstaltimschis Gewebe. Er hat einen eigenen, starken Geruch und verstächtiget sich ben der Temperatur der Atmosphäre, ohne eine Spur zurückzulussen. In verschlossenen Gefässen sublimirt er sich ganz und unverändert. Er ist specifisch leichter als das Wasser, von dem er nicht im geringsten aufgelöset wird. In dem Weingeiste, den atherischen und setten Dehlen löset er sich aber leicht auf.

## 5. 769.

In den mineralischen Sauren löset sich der Camperer ebenfalls auf, und wenn man über I Theil Campeter, acht Mahl, 12 Theile Salpetersäure abzieht, so ershält man ein trockenes, saures Salz, welches die Campher säure (Acidum camphoricum) ist, die aber in ihren Sigenschaften sehr mit der Sauerklees säure übereinkommt. Mit Thonerde vermischt und destillist, wird der Campher in ein gelbes Ochl vrändert, welsches man Campher in ein gelbes Ochl vrändert, welsches man Campher sieht (Oleum Camphoræ) nennt, das, ausser seiner Flüssigkeit, von dem Campher selbst nicht verschieden ist.

E 3 XCIX.

#### XCIX. Bon dem Zucker-

## S. 770.

Der Zucker (Saccharum) ist eigentlich eines weisse, ernstallinische Substanz, welche burch das Abzten dampfen und gehörige Neinigung, aus dem ausgepressten Saste des gemeinen Zuckerrohrs erhalten wird; eben so kann man aber einen solchen Zucker, aus dem Saste verschiedener andern Pflanzen bereiten, desgleizchen sind die Manna und der Honig, nach gehöriger Neisnigung, von dem gemeinen Zucker chynnisch nicht verzschieden.

# S. 771.

Der Zucker kommt in seinen allgemeinen Eigenstchaften etwas mit den Salzen überein. Er hat einen eigenen, süssen Geschmack, löset sich im Wasser und Weingeiste leicht auf, und macht die Dehle durch seine Verbindung im Wasser auflösbar.

# S. 772.

Wenn ein Theil Zucker mit 3. Theilen Salpetersäure bestillirt, und wenn kein Salpetergas mehr übergehet, aufs neue mit 3. Theilen Salpetersäure wieder destillirt

lire wird, so schießt im Nückstand ein weistis, erystallistetes Salzan, welches die Zuck er fåure (Acidam sacchari) ist. Die Salpetersäure wird hier zum Theil zersist; ihr Opigen verbindet sich mit dem Zucker und bildet die Zuckersäure; das Salpetergas geht davon, und die übeige Salpetersäure geht in die Vorlage über.

## S. 773.

Die Zuckersäure bildet regelmäßige, viersetige, prissmatische Erystallen, und hat einen scharfen, nicht manzgenehmen, sauren Geschmack. In 2 Theilen kaltem Wasser löset sie sich, mit einem Knistern, vollkommen auf. In verschlossenen Gesässen für sich allein erhist, sublimirt sie sich zum Theil als ein weisses Pulver, zum Theil aber wird sie zersest, und geht als brandige Inckersäure in die Vorlage über.

## S. 774.

Die Zuckersäure verbindet sich nut den seuerbesständigen Laugensalzen zu Neutralsalzen, die im warz men Wasser leicht auslöslich sind, sich mit der Säure übersättigen lassen, und dann leicht in säulensörmigen Ernstallen anschiessen, im Fruer endlich zeeligt werden, und das Laugensalz im milden Zukunde zurücklassen. Mit dem Ummonias entsteht ein Neutralsalz, das eben=

E 4

falls

falls vierseitige Saulen bilbet, an der Luft zerfällt, im Feuer aber theils sublimirt, theils zerlegt wird.

# S. 775.

Unter allen alkalischen Grundlagen, hat die Kalkerde die nächste Verwandtschaft mit der Zuckersäure.
Das daraus entstehende Mittelsalz ist im Wasser fast
unaussischer, und die reine Zuckersäure sowohl, als
die zuckersauren Neutralsalze sind die besten Entdeckungsmittel der Kalkerde. Um bequemsten bereitet man die
zuckersaure Kalkerde durch Zersezung des Kalksalpeters
mit Zuckersäure,

## S. 776.

Die Schwererde und Bittererde bilden mit der Zuckersäure Mittelfalze, welche nur ben einem Ueber= maße der Säure, im Wasser auflösbar sind, und wo= von ersteres sich auch dann ernstallisiren läßt. Die zu= ckersaure Alaunerde ist eine gelblichte, unernstallisirbare, on der Luft zersliessende Masse.

# S. 777.

Die Zuckersäure verbindet sich fast mit allen Metallen und bildet schwer auflösliche Mittelsalze damit. Das zuckersaure Quecksilber besitzt, wenn es dem Feuer susgesetzt wird, eine knallende Eigenschaft.

## C. Von dem Sauerkleesalze.

#### S. 778.

Der Sauerklee (Oxalis Acetosella) der Sauerampfer (Rumex Acetose) und vielleicht alle wahrhaft säuerlich schmeckenden Pflanzen enthalten ein Salz, welches durch das Abrauchen und die Ruhe aus dem Saste derselben in Ernstallen anschießt, und das man das wesentliche Salz (Sal elsentialis) derselben zu nennen pflegt. Um es aus dem Sauerklee oder Sauerampfer zu bereiten, gießt man den bis zur Honigdieke abgedampsten, frischen Sast der Pflanze in eine gläserne Flasche mit engem Halse, und gießt oden etwas Olivendhl darauf. Nach einigen Woschen seinst sich eine Rinde ab, welche das Sauerklees salz erhalten, sießt noch mehr solches Salz erhalten.

# S. 779.

Das Sauerkleesalz ist ein sauerliches Neutralsalz, bas aus Pottasche, mit einer eigenen Saure übersättigt besteht. Es schießt in tleinen, blätterigen Ernstallen an,

an, löset sich in sechs Theilen heissem Wasser vollkomes men auf, und bleibt an der Lust unwerändert. Um es zu zersetzen, gießt man in eine Auslösung desselben im Wasser, etwas salpetersaure Schwererde, so verbindet sich die Sauerkleesaure mit der Schwererde und die Salpetersaure mit der Pottasche. Die niedergeschlagene sauerkleesaure Schwererde zerleget man sodann durch eine Digestion mit Schweselsaure.

## S. 780.

Vormahls hielt man die Sauerkleesaure aus Genandst bie Benennungen Sauerkleesaure und Zuckersaure als Synonyme.

### CI. Von der Benzoefaure.

## S. 781.

Der Benzoe (Benzoö) enthält ein besonderes saures Salz im freyen Zustande, welches man die Benzoesaure (Acidum benzoieum) nennt, und das durch verschiedene Wege darans erhalten werden kann, wovon die zwen folgenoen die oorzüglichsten sind. Entaweder

weder läßt man den Benzoe in einem irdenen Kolben, mit einem kegelförmigen, papiernen oder thonenen Hut bedeckt, ben einer gelinden Wärme schmelzen, so sublimit sich das Salz in seinen, weissen Ernstallen, welche auch Benzoeblumen (Flores benzoeb) heißen. Oder man kocht den gepülverten Benzoe mit frisch gestöschtem Kalk in Wasser, siltrirt die Flüssigkeit und dampst sie ab; sest endlich der erkälteten Lauge Salzssäure zu, so schlägt sich die Benzoesäure als ein weissses Pulver nieder.

## S. 782.

Die Benzoesäure hat einen brennenden, eigenen Geschmack, und bildet seidenglänzende, seine Ernstallen, welche an der Luft unverändert bleiben. In taltem Wasser löset sie sich schwer auf, viel leichter im siedenzben Wasser und Weingeist. In verschlossenen Gefäßen dem Feuer ausgesetzt, sublimirt sie sich gänzlich und unzersetzt. In Berührung mit der Luft verbrennt sie mit einer Flamme und angenehmen Geruch. Von der Salpetersäure wird sie wenig verändert.

## S. 783.

Mit den Laugensalzen bildet die Benzoesäure Neutralsalze, welche in nadelförmigen Ernstallen auschi sien, und an der Luft Feuchtigkeit anziehen ober zerfallen. Mit der Kalkerde entstickt ein Mittelsalz, welches me Wasser vollkommen auflösbar ist, und einen sisslichten Geschmack hat. Alle biese Salze werden im Feuer zersetzt.

## S. 784.

Mehrere andere Harze und Balsame geben ebenfalls eine Benzoesäure; dergleichen sind, der Perurianische und Tolutanische Balsam, der Storax, u. s. w.

#### CII. Von der Citronensaure.

### \$ 785.

Der Citronensaft besteht eigentlich ans vier Besstandtheilen; aus der eigentlichen Eitronensaure (Acidum citricum), aus der Aepfelsaure, aus dem Schleime und aus Wasser. Die reine Cistronensaure kann man auf folgende Art daraus erhalten: Man wirst in einen erwärmten, reinen Citronensast, reine Kreide, so verbindet sich die Citronensaure, mit derselben zu einem unauslößbaren Mittelsalze, indessen die äpselsaure Kalkerde ausgelöset bleibt. Den abgesondersten Riederschlag digerirt man sodann mit verdünnter Schweselsaure, so erhält man die reine Citronensaure in Constallen, durch das Abdampsen der abgesonderten Flüssisseit.

## \$ 786.

Die Citronensaure bildet mit den Laugensalzen ernstalissure, zustilssende Neutralsalze, mit den alkaslissen Sten Generalsalze. Von der Weinsteinsaure unterscheidet sie sich vorzüglich das durch, daß sie das Digestivsalz nicht zerlegt. Mit Salspetersaure gesocht wird sie in Zuckersaure verändert.

### CIII. Won der Aepfelsäure.

## S. 787.

Der Apfelsaft enthält eine eigene Säure, die Aepfelsäure (Leichum malicum), welche auf solzgende Act daraus abgeschieden werden kann. Man sätztiget eine beliebig: Menge selschen Aepfelsast mit Pottafche, silteirt die Lauge und tröpfelt so lange essigsaures Bley hinein ais sich etwas niederschlägt. Diesen auszgesästen Riedenschlag digerirt man mit verdünnter Edwesselsäure, und gießt sodann die Flässigkeit ab, welche die reine Aepfelsäure ist.

# S. 788.

Die reine Aepfelsaure läßt sich nie ernstallistren. Mit Salpetersäure auss neue getocht wird sie in Zuckerfaure verändert. Mit den Laugensalzen bildet sie zerfliessende fliessende Reutralsalze. Mit der Kalkerde vollkommen gefirtigt, ein unauslösbares, unwollkommen gesättigt, aber ein im Wasser leicht auflösliches Mittelsalz.

# S. 789.

Die Aepfelsaure löset das Eisen leicht auf, und wenn frischer Aepfelsaft mit Eisenseile digerirt wird, so erhält man eine braune Austosung, welche für sich alslein durchs Abdampsen eingedickt, den sogenannten appfelsauren Eisenextract (Extractum martiseum succo pomorum), mit Weingeist verbunden aber die apfelsaure Eisentinetur (Tinctura martiseum succo pomorum) liesert.

### S. 790.

Ausser den Nepfeln enthalten noch mehrere andere sänerliche Früchte und Beeren die Nepfelsäure als einen Bestandtheil, immer mehr oder weniger mit Eitropenensäure und Beinsteinsäure vermischt. Dergleichen sind: die Beinsch ädlingbeeren, die Schleshen, die Johannisbeeren, die Kirschen, Himbeeren, Erdbeeren, die Kirschen, Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren, Hollunderbeeren, u. s. Musallen diesen kant die Uepfelsäure nach der beschriebenen Urt (§. 787-) abgesondert werden.

## CIV. Von ber Gallapfelfaure.

#### S. 791.

Echon lange kennt man eine besondere Eigenschaft Eniger Pflanzentheile, welche man die adstringistende der der gusammenziehende nennt. Man hat tiese Eigenschaft immer einem besondern Bestandstheile zugeschrieben, und ihn den adstringins den auch en Grundstoff (Principium adstringens) genannt, Hentigen Tages ist es aber durch neuere Versuche dargethan, daß dieser Grundstoff salziger, und wahrscheinsticher Weise, saurer Natur sey. Die Pflanzentheile, welche solchen in größerer Menge enthalten, sind: verzstliebene Ninden von Bäumen, als die Eichenrinde, die Chinarinde; die Blätter des Thees, des Susmads, vorzüglich aber die Galläpfel; daher man sie auch Galläpfelsäure (Acidum gallacoum) genannt hat.

### S. 792.

Corobl das Wasser als der Weingeist nehmen die Galläpfelsäure aus den Pflanzen in sich, und die daraus entstehenden Aufgüsse und Tincturen zeichnen sich durch einen eigenen, zusammenziehenden Geschmack und dadurch aus, daß sie die Metalle aus ihren Auflöffungen nut besonderen Phänomenen mederschlagen. So

wird das Gold und Silber davon in metallischer Gestsalt gefällt; die übrigen Metalle aber unter verschiedenen Farben. Vorzüglich ist der, durch den Galläpfelaufguß bereitete, schwarze Niederschlag des Eisens aus dem Sisenvitriol bekannt, der samt der übrigen Flüssigkrit, mit etwas Gummi versetzt, unter dem Nahmen Dintzgebraucht wird.

## S. 793.

Alle diese Miederschläge können als Mittelsalze betrachtet werden. Von den mineralischen Sauren wers den alle diese Miederschläge wieder aufgelöset, von den vegetabilischen hingegen nicht angegriffen; daher der Essig der Dinte ohne Schaden zugesetzt wird, um sie vor dem Schimmel zu bewahren.

# S. 794.

Um die reine Gallapfelfaure zu erhalten, übersgießt man die zerstossenen Gallapfel mit acht Theilen kaltem Wasser, läßt sie einige Tage so siehen, und sonzdert dann den weingelben Aufguß ab. Dieser wird an einen warmen Ort gestellt, wo sich nach einigen Monathen eine braune Materie absetzt, die mit Altopol übergossen, und diese Tinetur sodann die zur Tröckne abgeraucht wird. Auf diese Art erhält man dieses Salz in kleinen Erystallen.

### S. 795.

Die Galläpfelfäure hat einen sauern Geschmack, särbt die Lakmustinctur roth und brauset mit luftsaueren Laugensalzen. Bon I & Theilen siedenden Wasser, und 4. Theilen Weingeist wird sie vollkommen aufgez löset. Für sich allein in verschlossenen Gesäsen destillirt, gibt sie etwas säuerliches Phlegma und ein trockenes, sublimirtes Salz, das der Benzoesäure ähnlich sieht, sich in seinen Eigenschaften aber, wie die Galläpfelsäure selbst verhält. Mit Salpetersäure gesocht, wird die Galläpfelsäure fast gänzlich in Zuckersäure verändert.

CV. Non den übrigen Salzen, welche die Pflanzen im frenen Zustande enthalten.

## S. 796.

Pflanzen noch etwas feuerfeste Laugensalze, welche man durch Digestion mit Sauren baraus erhalten kann. Ferner enthalten einige Pflanzen noch manchmahl, zufälzliger Weise, mineralische Neutral zund Mittelsalze; dazhin gehört, der Salpeter aus der Sonnenwende, dem Tabak, der Borago, u. s. w.; das Kochsalz der Seezuserpflanzen; das Duplicatsalz der Schafgarbe und einiger aromatischen Pflanzen; das Glaubersalz der Tamazisken, u. s. w.

II. Theil.

CVI. Verhalten der Pflanzen und ihrer Theile, ben einer höhern Temperatur.

### S. 797.

Alle bisher angestellten Versuche haben gelehrt, daß die Pflanzen sich in Rücksicht der Veränderung, welche sie erleiden, wenn sie den starkem Feuer behand delt werden, auf zweyerlen Art verhalten, und Voerzhawe hat sie in dieser Rücksicht in zwey Classen eingestheilt. Um die Pflanzen durch diese Methode zu untersuchen, werden sie, ohne Zusatz, in einer gläsernen Restorte, alimählig bis zum Glühepunct erhist, und diezben verschiedenen Temperaturen in die Vorlage übergeschenden Producte besonders ausbewahret.

# S. 798.

Die Pflanzen der ersten Classe geben alle auf biese Art:

- 1. Das natürliche Wasser ber Pflanze, mit dem Niechstoff und, nach Umständen, auch mit dem ätherischen Dehle verbunden.
- 2. Eine braune, brandig riechende, saure Flüssigkeit, die immer brauner und endlich schwarz wird.
- 3. Ein dickes, schwarzes, brandig riechendes Ochl. Während der letztern Zeit entwickelt sich auch

eine große Menge kohliges, brennbares und kohlensaures Gas und zulest, ben dem stärksten Feuer, geht eine geringe Menge kohlensaurer Ummoniak über. In der Verorte bleibt endlich eine blosse Kohle zurück.

## S. 799.

Die zuerst erhaltene Flussigkeit ist das naturliche Wasser der Pflanze (S. 700.), nur, daß es hier oft schon etwas, durch die übrigen Producte verunreiniget ist. Das zwente Product ist eine wahre Saure, welche aber nicht so in den Pflanzen enthalten war, wie wir sie daraus erhalten, sondern erst aus den, ben bieser höhern Temperatur verbrannten, und zum Theil, durch das Oxigen des natürlichen Waffers der Pflanzen, in Caure verwandelten, schleimigen und öhligen Theilen entstanden. Diese Caure, welche man aus ben festern Pflanzentheilen, als harten Holzern, u. f. w. in großerer Menge erhalten kann, wird von den neuern Chymisten die brandige Solzsaure (Acidum pyro-lignofum) genannt. Im gemeinen Leben nennt man sie den Holzessig. Der brandige Geruch diefer Caure ruhrt größtentheils von bem bamit verbunbenen, brandigen Ochle her, von welchem sie zum Theil burch eine wiederhohlte Destillation gereinigt werden kann.

### 5. 300.

Das brandige oder so genannte emphreus matische Dehl (Oleum empyreumatieum), welches zulest mit der brandigen Saure übergeht, ist unstreitig erst unter der Operation erzeugt worden, und unterscheidet sich wahrscheinlich von den ätherischen Dehlen nur durch eine größere Menge Rohlenstoff, die es in seiner Mischung enthält. Durch eine oft wiederhohlte Destillation für sich allein, werden diese brandigen Dehle ungefärdter, scheiden jedesmahl etwas Saure aus, und lassen etwas Kohle zurück, sind dann auch im Weingeiste vollkommen auslösdar.

### S. 801.

Der kohlensaure Anmoniak, der ben dem lekten starken Stühkener aus den Pflanzen erhalten wird, ist auch ein blosses Product. Alle Bestandtheile der Kohlensäure und des Ammoniaks sind schon in den Pflanzen vorhanden und werden nur den dieser Temperatur in die Frenheit versest, sich nach Umständen vereinigen zu können.

#### 5. 802.

Der, ben dieser Operation, zurückgebliebene Todtentopf ist eine schwarze Materie, welcher man den Rabmen Kohle gibt. Diese Kohle verändert sich, wenn sie in verschlossenen Gefäßen auch noch so lange im Feuer gebalten wird, nicht weiter. In Berührung mit der Utmosphäre aber verbreunt sie mit einer weissen Flamme; fast dren Biertel derselben verbinden sich mit dem Säuzressoffe zu Lustsäure, und es bleiben nur Pottasche oder Soda, Kalkerde und metallische Theilchen zurück. Dieser Rückstand wird die Ustan; einasche genannt.

## S. 803.

Alle Pflanzentheile der so genannten, ersten Elasse und ihre mässerigen Auszüge verhalten sich auf diese Art, nur geben letztere weniger Wasser, mehr brandige Säure und Dehl, und eine Kohle, die ben ihrer Verbreunung viel Pottasche und wenig Erde enthält. Wird aber eine Pflanze zuerst, durch vieles Absteden, vollkommen ausgestocht und sodann destillirt, so erhält man wenig Säure und Dehl, und eine Kohle, die durchs Verbreunen seine Pottasche, sondern bloß etwas Erde und metallische Theilechen zurückläßt.

#### 5. 804.

Die Asche, welche man durch das Verbrennen ber gemeinen Pflanzenkohle oder geradezu der frischen Pflanzentheile im offenen Feuer, erhält, besieht aus salzigen, erdigen und metallischen Theilen, welche aber nicht

2 3

inninger

immer die nähmlichen, und auch nicht allzeit in dem nähmlichen Verhältnisse vorhanden sind. Die salzigen Theile werden von den übrigen durch eine Auslösung in Wasser, Durchseihung und darauf folgendes Abrauchen getrennt.

### S. 805.

Aus diesem Verhalten der Extracte und ausgekoche ten Pflanzen, ben der trockenen Destillation, kann man folgern:

- 1. Daß sowohl die brandigen Sauren und das brandige Dehl, als auch größtentheils die Pottasche ihre Entstehung aus den im Wasser aufgelösten Theilen der Pflanze nehme.
- 2. Daß die gemeine Kohle aus einer eigenen Substanz besiehe, die mit Pottasche, Erde und Metalltheil= den verbunden ist.
  - 3. Daß diese Eubstanz, welche bisher noch nicht zerlegt worden ist, und die Grundlage der Kohlensäure ausmacht, in den Pslanzen schon präezistirt habe, und ein wahres Educt sey. Man neunet solche den Koh-lenst off (Carbonium).

## S. 806.

Alle in der Entfernung von falzigen Wassern wachsenden Pflanzen enthalten in ihrer Asche größtentheils Pottasche, rasche, diesemgen aber, welche an dem Ufer des Meeres und gesalzener Seen sich besinden, geben auf diese Art Soda. Diese nähmlichen Pflanzen geben, wenn sie wieder sern von dem Meere cultivirt werden, nur Pottasche. Der größte Theil der im Commerz vorkommenden Soda und Pottasche wird auf diese Art aus Pflanzenasche erhalten.

#### S. 807.

Die, dergestalt aus den Pflanzen erhaltene Soca und Pottasche, ist aber nicht rein, sondern gewöhnlich mit mehr oder weniger Duplicatsalz, Glaubersalz, Kochsalz, u. d. gl. verbunden. Um diese Salze davon abzussondern, löset man die Portasche oder Soda im Wasser auf, raucht die siltrirte Lauge bis zum Häutelen ab, und läst sie erkalten, so schiessen diese Neutralsalze an; und das Laugensalz bleibt kast rein in der Lauge zurück.

## S. 808.

Die Pflanzentheile enthalten nicht immer die nahmuche Menge Salz in ihrer Usche; die härtern, sessern Theile, als tie harten Hölzer, geben mehr als die zarten Pflanzentheile, obgleich es einige unter letteren gibt welche den Hölzern sast gleich kommen, dergleichen sund das ästige Farrenkraut (Pteris aquilina), Wermuth, u. a. m. Die gemeine Pottaschen ineres clavellati) ist, nachdem sie gereinget worden, immer das nähmliche Salz, sie sen aus was immer für einer Pflanze bereitet worden, und bieraus erhellet, wie unnüß die, aus verschiedenen Pflanzenaschen bereiteten Potraschen sind, welche vormahls unter dem falschen Nahmen von wessentlichen Salzen Sales essentiales) in der Arzuenstunde gebraucht wurden.

## S. 809.

Man hatte vormahls noch eine besondere Art die ser so genannten wesentlichen Salze in den Apothesen, welche nach solgender Methode bereitet wurden. Man verbrannte die Pflanzen in einer eisernen, mit dergleichen Deckel versehenen Pfanne zu Asche, und laugte das Laugensälz aus." Diese Salze wurden von ihrem Ersinder Tach en isch e Salze wurden von ihrem Ersinder Tach en isch e Salze (Sales tacheniani) genannt. Da die Sinäscherung der Pflanze hier nicht vollsommen sehn konnte, so enthielten diese Salze noch etwas von dem brandigen Dehle, und waren auch nie ganz weiß. Ließ man aber diese Asche, wie einige wollten, vor der Auslaugung in einem Tiegel calciniren, so war das erhaltene Salz dann nichts, als eine wahre Pottasche.

## S. 810,

Ausser diesen tachenischen Salzen hat man in den Apotheken noch die so genaunten, mit Schwe fel ber eitephure parati). Ilm dieses zu bereiten läßt man gleiche Theile eines so genannten, wesentlichen Pflanzenfalzes mit Schweselblumen schwelzen, und noch durch einige Stunden wohl glühen. Die erhaltene Masse wird alsdann im Wasser aufgelöset, filtrirt und durchs Abstampsen und Ertälten zum auschiessen gebracht. Da der Schwesel hier völlig verbrannt wird, so ist leicht einzusehen, daß diese so genannten, mit Schwesel bereiteten Pflanzensalze nichts anders, als Duplicatsalz sind. Indessen muß man sich doch wohl hüten, solche in den Apotheten mit den gemeinen, ohne Schwesel bereiteten Pflanzensalzen, aus Versehen zu verwechseln.

### S. 811.

Pflanzenasche ausgezogen sind, so bleibt noch ein Pulver zurück, welches aus Kalk, manchmahl etwas Syps, aus sehr wenigem metallischen Eisen und Braunsteinkalk bestehet.

## S. 812.

Die Pflanzen, weiche Boerhaave zu seiner zwenten Glasse rechnet, geben, wenn sie für sich allein, eben so, trocken destillirt werden, wie oben gesagt worden:

- 1. Das natürliche Wasser ver Pflanze, welches fast immer einen üblen Geruch hat.
  - 2. Ein sehr stinkendes, brandiges Dehl.
- 3. Ein mildes, flüchtiges Laugensalz, in flüssiger und trockner Gestalt.

Als Rückstand erhält man eine halb zusammenge= fedmotzene Kohle, welche nach ihrer Verbrennung kein Salz, sondern bloß Erde und metallische Theilehen eine hält.

#### S. 813.

Die Erzeugung bieser Producte tam nur auf die nahmliche Urt erklart werden, wie ben den Pflanzen der ersten Classe. Daß hier keine keuerkesten, sondern nur flüchtiges Laugenkalz erzeugt wird, bangt vermuthlich von dem verschiedenen Berhältnisse der Grundbestandtheile in den Pflanzen dieser zwen Classen ab. Die Kohle der Pflanzen dieser Classe läßt sich viel schwerer einä schern, als die von den Pflanzen der ersten Classe und nähert sich berinn mehr den thierischen Kohlen.

# S. 814.

Die meisten, bekannten Pflanzen gehören zur ersten. Glasse, zur zwenten Stasse gehören aber erstens, alle jenen senen scharfen Pistanzen, beren Geruch ein Niesen erregt, oder Thränen auspreßt. Dergleichen sind der Taback, die Niesewurz, der Zwiebel, Knoblauch, Senf, Meere rertig und die ganze natürliche Elasse der Pflanzen mit treuzsörmigen Blüthen. Dessen ungeachtet sinden hier emige Ausnahmen Statt, so gehört z. B. die Crambe Tataria zur ersten Elasse und der Maulbeerbaum zur zweyten Elasse.

CVII. Besonderes Verhalten einzelnerPflanzentheile, ben einer höhern Temperatur.

### S. 815.

Sowohl die åtherischen, als die fetten Dehle geben, wenn sie für sich allein, ben starkem Feuer destillirt werden, brennbares und kohlensaures Gas, etwas brandige Pflanzensäure und ein brandiges Dehl, lassen auch eine Kohle zurück, welche zu Asche verbraunt, eine bloße Erde, ohne Salze zurückläßt.

#### S. 816.

Werden was immer für Dehle, in verschlossenen Gefässen, in Lebensluft oder atmosphärischer Luft versbrannt, so sind die erhaltenen Producte bloß Wasser und Kohlensaure, in verschiedenem Berhältnisse, nach Verschiedenheit des Dehles. Die Dehle scheinen also überhaupt

aus Hydrogen, Kohlensäure und der wenigen Erde zu bestehen, welche in den verschiedenen Dehlen in verschiedenen Verhältnissen vorhanden sind.

## S. 817. "

Das Wachs, welches den setten Dehlen m allers chymischen Eigenschaften so nahe ist, gibt ben der trockenen Destillation und durch die Verbrennung, auch ähnlische Producte. Wenn frisches Wachs, sur sich allein, auß einer Netorte destillirt wird, so erhält man eine butterähnliche, übelriechende Substanz, die Wachsbutter (Butyrum cerx) genannt wird, und etwas Säure; es bleibt auch etwas Kohle zurück. Wird die Wachsbutter aus neue destillirt, so erhält man wieder etwas Säure, ein stüssigeres Dehl, das man Wachschle surück.

#### \$. 818,

Die Gummi, Schleime und die zuckerartigen, vegetabilischen Substanzen geben die nähmlichen Producte, wie die frischen Pflanzen der ersten Classe, nur ist die bier erhaltene, brandige Säure, von der brandigen Holzsäur: etwas verschieden, und wird baher mit dem eigenen Nahmen brandige Jucker fäure oder brandige Schleimsiäure (Acidum pyro mucosum) belegt; die Kohls dieser

dieser Substanzen ist gewöhnlich sehr schwammig und glänzend, und läßt, nach ihrer Sinäscherung, kein Laugensalz, kondern bloß reine und phosphorsaure Kalkerde zurück. Die brandige Zuckersäure kann durch eine neue Destillation für sich allein oder mit Zusat von etwas reiner Thonerde gereiniget werden.

#### S. 819.

Die Harze und auch das Federharz geben ben der prockenen Destillation die nähmlichen, Producte, wie die frischen Pflanzen der ersten Classe, das wesentliche Wasser ausgenommen. Ausserdem riechen die brandigen Dehle derselben nicht so unangenehm, ja einige sind sogar wohleriechend, wie das aus dem Benzoe. Sie lassen auch, bestonders die reinern, weniger Kohle zurück, weiche zur Asserber gebeannt, ebenfalls kein Laugensalz liesert.

## S. 820.

Die Valsante geben, nachdem ben der ersten Hitze ihr wesentliches Dehl übergangen ist, die nähmlichen Producte, wie die Harze.

## S. 821.

Die Producte der Gummiharze sind aus den Probucten der Harze und Gummi zusammengesetzt.

#### S. 822.

Der Mehlkleister gibt, durch die trockne Destillation, die Producte der Pflanzen der zwenten Classe; das ganze Mehl aber, jene der ersten Classe, nur daß die erhaltene, brandige Pflanzensäure zum Theil mit Unimoniak gesättigt ist.

### S. 823.

Der Ruß ist derjenige Körper, der sich ben der Berbrennung vegetabilischer Stosse, als Rauch sublimirt, und nicht Zeit hatte vollkommen verbraunt zu werden. Durch die trockne Destillation gibt er immer die Prosducte der Pflanzen der zwenten Classe.

CVIII. Allgemeine Betrachtung über die entfernteren Bestandtheile der Begetabilien.

# S. 824.

Obgleich wir in der genauen und letzten Analyse der vegetabilischen Körper noch weit zurück sind, so erlauben uns doch die angesührten Thatsachen und die allgemeine Betrachtung, daß alle vegetabilischen Substanzen, durch die Verbremung, in Kohlensaure, Wasser Ammoniak, Laugensalze, Erden, Eisen und Braunstem zerlegt Grundstoffe der Pflanzen anzunchmen: 1. Oxigen, 2. Hydrogen, 3. Uzot, 4. Rohlenstoff, 5. Kalkerde, 6. Eisen, 7. Braunstein.

# S. 825.

Diese einfachen Substanzen bilden nach Hrn. Lavoisier, in verschiedenen Verhältnissen verbunden, alle vegetabilischen Körper. So bestehen die Oehle aus Hydrogen und Kohlenstoff, diese Körper in verschiedenen Verhältnissen unter sich selbst, mit dem Stickstoff und mit weniger Oxigen verbunden, sollen die zuckerartigen Substanzen, den Gummi, den Schleim, u. s. w. bilden, welche Körper Hr. Lavoisser als wahre Oxide betrachtet. Mit mehr Oxigen verbunden, stellen sie sodann die verschiedenen, vegetabilischen Säuren dar.

# CIX. Jon der Gährung überhaupt.

# S. 826.

Diesenige Veränderung, welche die Pflanzentheile von sich selbst und ohne Zuthun einer künstlichen Wärme, unter gewissen Umständen erleiden, und wodurch sie in ihren chymischen Eigenschaften sehr verändert werden, nennt man die Gährung (Fermentatio). Diese Gährung wird nach der Verschiedenheit der Producte, welche

welche durch soldie hervorgebracht werden, in bren Urten eingetheilt; in die Weingahrung (Permentatio vinosa), wodurch Alkohol erzeugt wird; in die saure Gahrung oder Essiggahrung (Fermentatio acida), wodurch Essig; und in die Faulnisk (Putrefactio), wodurch Ammoniak entsieht.

# CX. Von der Weingährung.

# S. 827.

Nicht alle Pflanzentheile sind zur Weingahrung gefchieft, sondern nur jene, welche Zuckerstoff oder schleismige Theile in größerer Menge besitzen. Die Umstände,
welche ausserdem zur Weingahrung erfordert werden,
sind:

- 1. Ein gewisser Grad von Flüssigkeit. Zu flüssige und zu dieke Pflanzensäfte gahren nicht leicht.
  - 2. Eine Temperatur von benläufig 15 # Graden.
- 3. Eine etwas größere Masse; denn in kleinen Mengen gehet diese Gahrung nicht gut vor sich.
  - 4. Der Zutritt der Luft, wenigstens in einem gewissen Maße.

# S. 828.

Wenn ein frischer Pflanzensaft unter obgesagten Umständen zu gähren aufängt, so bemerkt man eine innerliche nerhabe Bewegung in demselben, welche immer zusnimmt, dis die Gährung in vollkommenem Gange ist; zu gleicher Zeit nimmt die Flüssigkeit verhältnismässig am Umfange zu, und die Temperatur wird von selbst dis gegen + 20 Grade erhoben. Die Flüssigkeit fängt sedann an trübe zu werden, und es entwickelt sich eine grosse Menge kohlensaures Gas aus derselben, welches, wenn alles ruhig ist, als eine besondere Schichte auf der Flüssigkeit ruhet. Alle diese Phänomene nehmen nach und nach wieder ab, die Flüssigkeit kläret sich auf, besist nun die berausschende Wirkung, und wird Wein genannt.

## S. 829.

Obgleich jeder Pflanzensaft, der eine gewisse Menge Zuckermaterie enthält, zur geistigen Gährung geschrett ist, und eine Urt Wein liefern kann, so pflegt man, zum dennomischen Gebrauche, vorzüglich doch nur folgende Körper dazu anzuwenden.

- I. Den Weinbeerenfaft, aus dem der eigentliche Wein entsteht.
- 2. Den Aepfel und Birnsaft, aus dem der Eyder und Birnwein bereitet wird.
  - 3. Die Gerfte, welche bas Bier liefert.
  - 4. Das Honig, wovon der Meth fomt.
  - 5. Die Kirschen.
  - 6. Die Zwespen.

II. Theil.

7: Den Reiß.

8. Den roben, gemeinen Zucker.

Die ersten vier Weinarten werden ganz genoffen . von den vier letzten aber nur der abgezogene Geist.

## \$ 830.

Alle diese Weinarten bestehen vorzüglich, aus eiz ner besondern, stüchtigen Flüssigkeit die man Alkohok (Alcohol) nemet, aus einem eigenen Salze dem Wein= steine, und aus einem harzig=gummigen Auszuge, dem die Weine auch ihre Farbe und zum Theil ihren Geschmack verdanken.

# S. 831.

Um den Alkohol von den übrigen Bestandtheilend des Weines abzusondern, destillirt man was immer für eine gegoderne Flüssigkeit, aus dem Wasserbade oder konst den gelindem Fener, so erhält man solchen als eine farbelose Flüssigkeit in der Borlage. Den dieser ersten Destillation ist, besonders wenn die Hise etwas stärster war, der Alkohol noch mit Wasser und etwas ätherischem Dehle verbunden, von denen er durch eine zwente, behutsame Destillation aus dem Wasserbade gezreinigt werden kann.

## \$ 832.

Der, nach Abscheidung des Alkohols übrig ge bliebene Wein, hat allen Geruch verlohren und einen fauren, herben, unangenehmen Geschmack. Er besteht aus Weinstein und den harzigen, gummigen und färz benden Theilen. Durch gehöriges Abdampsen kann man nunmehr ein wahres Weinextrakt (Extractum vini) daraus bereiten:

# S. 833.

Die Reinigkeit des Alkohols zu erkennen, hat inan verschiedene Mittel angewendet; als z. B. das Verbrennen sür sich allein, wo er kein Wasser zurückslassen soll; oder das Verbrennen über Schießpulver, welches sich davon anzünden muß; allein sie sind alle unzulänglich und hängen zum Theile von der zum Versusche angewandten, verhältnismäßigen Menge ab. Das beste Mittel, einen Alkohol zu untersuchen, ist vermittelst trockener Pottasche, welche das Wasser an sich ziehet und als eine besondere Flüssisseit damit auf dem Boden bleibt; noch sicherer und leichter ist aber die Untersuchung, mit dem Aerometer.

# S. 834.

Der reine Altohol ist eine wasserhelle, ungefärbte Flüßigkeit, von einem scharfen, warmen Geschmack und einem angenehmen Geruch, der aber, nach Verschiedenheit der Substanzen, aus denen er vereitet worden ist, etz was eigenes hat. Er gefriert ben keinem bekannten Grad der Kälte. Seine specifische Schwere ist 0,8293. In verschlossenen Gefässen verstüchtiget er sich unveränzdert; in Verührung mit der Luft entzündet er sich und brennt mit einer blauen Flamme, ohne einen Nuß zu erz zeugen, noch eine Kohle zu hinterlassen. Man erhält daben nichts als Wasser und etwas kohlensaures Gas.

## S. 835.

Der Alkohol verbindet sich mit dem Wasser in allen Verhältnissen und seine Verwandschaft zu demselben ist so groß, daß verschiedene Neutralsalze, welche der Weingeist selbst nicht auslöst, durch denselben aus dem Wasser gefällt werden; eben so, wie verschiedene, im Alkohol aufgelöste Körper, durch das Wasser daraus niedergeschlagen werden können, so entsteht z. V. aus der Vermischung der Venzoetinctur mit Wasser, die sogenannte Jung fernmilch.

# S. 836.

Der Alkohol hat keine bekannte Wirkung auf die Erden und metallischen Körper. Bon Reutralsalzen 18stet er einige auf, andere wieder nicht. Die senersessen Laugensalze im reinen oder caustischen Zustande verbinden

per mu dem Altohol; und wenn äßende Pottasche mit Autohol eine Zeitlang digerirt wird, so erhält man eine braun gesachte Austehung, welche in der Arzneykunde Pottaschentinctur (Linctura salis tartari vel pottaschen hiff. Der beste Altohol löset auf diese Art 0,157 Theile causissche Pottasche auf.

# S. 837.

Das ätzende, flüchtige Laugensalz wird ebenfalls von dem Alkohol aufgelöset, und diese Ausschung geswöhnlich weiniger Salmiakgeist (Spiritus salis ammoniaci vinosus) genannt. Man bereitet ihn am Besten, durch unmittelbare Vermischung eines concentrirten, ätzenden Salmiakgeistes (§. 236.) mit Alkohol, oder indem man ben der Bereitung des erstern, in den Woulsischen Vorlagen, Statt Wasser, Weinzgeist vorschlägt.

# \$. 833.

Werben in dem weinigen Salmakgeist, atherische Ochle ausgelöset, so erhält man den sogenannten ohlis gen Salmiakgeist (Spiritus kalis ammoniaci oleolius); dergleichen sind der, mit Lavendelöhl bereistete, ohlige Salmiakgeist oder das sogenannte, schmerstenstillende Waßer (Spiritus kalis ammoniaci Livanciulatus sine Aqua anodyna). Mit mehre-

ren, åtherischen Dehlen zugleich versetzt, nennt man ibn auch Sal volatilis olgosus.

# \$. 839.

Das milbe, flüchtige Laugenfalz löset sich schlechter burchings nicht im Alkohol auf, im Gegentheil wird es burch denselben ans seiner gefättigten Ausschung in Wassergefällt. Wenn daher gleiche Theile, eines concentrirten, gemeinen Salmiakzeistes, (§. 239.) mit reinem Alkohol vermischt werden, so entsteht eine weiße, ergsställinische, eisartige Maße, die man Helmonts Kuchen (Otsa Helmontiana, Sapo chymicus) nennt, welche aber an der Lust nach und nach zersließt und sodann von einem verdünnten, weinigen Salmiakzeiste, nur durch den milden Justand des Ammoniaks versschieden ist.

## S. 840.

Fast alle Sauren würken auf den Alkohol und erzeugen damit besondere Phanomene. Wenn man in einer guten, glasernen Netorte, auf reinen Alkohol, glein die Theile concentrirte Schweselsaure gießt, so entsteht eine beträchtliche Hiße, und es entwickelt sich ein angenehm riechender Damps. Wird dieses Gemisch dann in einem Sandbade, mit angelegter Boulfischen oder wen

ingstens, geräumigen Vorlage, bis zum Sieden erhitzt, so erhält man folgende Producte.

- 1. Einen angenehm riechenden, schon zum Theil nit dem zweiten Producte verbundenen Alkohol.
- 2. Eme besondere Flussigkeit, die man Vitrielåther oder Schwefelåther (Aether vitriolicus seu sulfuricus, Naphtha vitrioli) nennt.
- 3. Fluchtige Schweselsaure mit einem gelben Dehle, in geringer Menge, das man sußes Weinshl (Oleum vini dulce) nennt.

Gibt man nun heftigeres Feuer, so geht die ganze Make, als eine schwammige, schäumige Materie in die Vorlage über; ben behutsam fortgesetztem Feuer aber, erhält man eine trockue, harzähnliche Make als Nückstand in der Reforte.

# S. 341.

Da durch das öftere Deffnen der Fugen viel Aether verlohren gehen würde, so pflegt man gewöhnlich die ersten zwen Producte, in die nähmliche Vorlage übergeschen zu lassen, und den flüchtigen Aether von den Altochol, durch eine wiederhohlte Destillation den gelindem Lampenfeuer abzusondern; woden man immer etwasceine Pottasche zusetzt, um die vorhandene Schweselssünze eine Autzunehmen.



### 5. 842.

Der Aether ist eine äusserst flüchtige, augenehm riechende, höchst entzündbare Flüssigkeit von einem schar ken, brennenden Geschmacke. Seine Flüchtigkeit ist so groß, daß er sich schon ben der Temperatur der Atmosphäre in ein sehr brenmbares Gas verändert, dessen spe eisische Schwere größer ist, als jene der atmosphäri schen Lust. In jedem Falle verbrennt er mit hinterlassung eines Rußes und Erzeugung von Kohlensäure

## S. 843.

Ein Theil Aether löset sich in 10 Theilen Wasser auf, und der übrige schwimmt sodann auf diesem gesättigten Wasser, wie ein ätherisches Dehl. Auf die Erden und seuer sesten Laugensalze hat er keine Wirkung; mit dem caustischen Ammoniak verbindet er sich aber in jedem Verhättnisse. Das Gold wird von demselben aus seiner Auslösung in Königswasser ausgeschieden, und in sich genommen. Auf die ätherischen Dehle und die Harze wirkt er, wie der Alkohol; er ist auch das einzige Auslösungsmittel des Federharzes.

#### S. 844.

Wenn der Aether mit bepläufig gleichen Theilen Alkohol verbunden wird, so entsteht eine Flüsigkeit daraus, pofmanns schmerzstillende Tropsen Nahmen Hoffmanni) angewendet wird. Ilm solche devnouischer zu bereiten, so übergießt man 3. Theile Allsohol, mit I Theil concentrirter Schweselsäure und destillirt solche, wie vorhin, ben gelindem Feuer, bis die Schweselsäure anfängt überzugehen. Sollte auß Unversichtigteit doch etwas Schweselsäure mit überzeganzgen sein sein, so destillirt man die Flüßigleit noch einmahl, mit Jusas von etwas Pottasche. Obgesagtes Gemisch wird auch ohne Destillation, unter dem Nahmen Nabels Wasser (Elixir Vitrioli dulce sive Aqua Rabelii) in den Apothesen ausbewahrt.

## J. 845.

Die Salpetersäure wirkt noch viel heftiger und schneller auf den Alkohol, als die Schweseisäure. Wenn gleiche Theile rauchende Salpetersäure und guter Alkohol mit einander vermischt werden, so erhist sich die Alisiag keit von selbst, die zum Siedepunet, und es entwickelt sich zuerst, eine gassörnige Flüsigkeit von angenehmen Geruche, nahmlich der Salpeteräther (Aother nitrieus); darauf solgt eine grosse Nenge Salpetergas, und es bliebt nur wenig von einer sauren Flüssigkeit in dem Gesasse, welche durch das Abrauchen ein Salz liefert, welches vornahls Dierne's Erystallen genannt wurde und wahre Zuckersäure ist.

# J. 346.

Der Salpeteräther ist daher sehr schwer auf em solche Art zu bereiten, daß man ihn im slüßigen Zusstande erhält; die beste Methode ist indessen noch solgen de. Man verbindet eine im Sandbade ruhende, tubulirie Netorte mit einigen woulnschen Vorlagen; in diese Nestorte bringt man 2 Theile getrockneten Salpeter, und übergießt ihn sehr langsam mit 2 Theilen eines Gemisssches, von gleichen Theilen Schweselskure und Alkohol. Der Salpeter wurd hier zersetzt, und die rauchende, gas förmige Salpetersäure geht mit dem Alkohol verbunden als Salpeteräther in die Vorlagen über, wo man ihn, auf einer säuerlichen Flüssigkeit schwimmend antrist.

# § 847.

Der Salpeterather ist immer gelb und besitt, ausser einem noch scharfern Geschmacke, alle Eigenschafzten des Vitrioläthers. In Verbindung mit Altohotstellt er den versüsten Salpetergeist (Spiritus nitri dulcis) dar, den man gewöhnlich auf folgende Art bereitet. Man destillirt I Theil starken Scheiderwassers mit 4 Theilen Alkohol, oder 12 Theile Altohol mit I Theile ranchender Salpetersaure, aus einer gläsernen Netorte, in eine gemeine Vorlage, bis die übergehende Flüssisseit aufängt sauer zu werden. In der Netorte bleibt dann wieder etwas Juckersäure.

faugte

Em gut berenteter, versüßter Salpetergeist, muß mit milden Laugenfalzen nicht brausen, welches ein Zeichen wäre, daß er durch sehlerhafte Bereitung oder Alter, noch frene Salpetersäure enthält.

#### S. 848.

Die gemeine Salzfäure wirkt nur wenig geradezu auf den Alkohol, und wenn auch 10 Theile Alkohol mit 1 Theile concentrirter Salzsaure vermischt, und sodann ben gelindem Feuer destillirt werden, so erhålt man doch nur eine Art versuften Salzgeistes, der noch einen sauren, scharfen Geschmack hat. 11m baher einen bessern, verfüsten Salzgeift, ja felbst einen Salzather zu bereiten, hat man verschiedene Wege eingeschlagen, welche aber alle dahin abzielen, daß man die Salgfaure vorher en den origenirten Zustand versett. Die beste dieser Methoden ist folgende: Man übergiest in einer Aletorte 1 ! Theil gemeinen Braunstein mit 5 Theilen concentrir= ter Rochsalzsäure und 3 Theilen Alkohol, sett solche so= dann ins Sandbad und legt die Woulfische Vorlage an, in deren lette Flasche man noch etwas Alfohol vorlegt. Man erhalt bergestalt burch eine Destillation, ben gelin= ber Barme, einen wahren, ver füst en Salzgeift (Spiritus falis dulcis), der sich, mit einer sauren Flussig= keit vermischt, in der leeren Vorlage sammelt, indeffen ber in der letzten Vorlage befindliche Alkohol, durch das einge faugte Nethergas, ebenfalls in einen schwachen, versüster Salzgeift verwandelt wird. Durch eine Rectification über etwas Pottasche, kann man aus der ersten Flässigkeit, nicht nur einen guten, versüsten Salzgeist, sondern selbst einen wahren Salzäther (Aether muriation) ab sondern, woben sich, wie ben dem Vitrioläther, etwas schweres, ätherisches Dehl abscheibet.

#### S. 849.

Auf beyläufig die nähmliche Weise, mie die obge nannten drey minecalischen Sauren, wirken sast alle übrigen, befannten Sauren auf den Attohol, und man hat daher auch Eßigäther (Aether accticus), Zuckeräther (Aether oxalicus). Amersenäther (Aether formicus) u. s. f. welche in ihren Haupteigenschaften mit den dren beschriebenen Aetherarten ziem. sich übereinkonnnen.

#### S. 850.

Die Theorie der Bildung der Aether und ihre chynnische Jusammensetzung ist noch dunkel, obgleich aus den bisher bekannten Phanomenen wahrscheinlich ist, daß vorzüglich das Oxigen der Sauren, zur Bildung dieser Flüssigkeiten bentrage und mit dem ganzen Alkohol, oder einigen Bestandtheile desselben verbunden, den Aether bilde.

## S. 851.

Der Alfohol verbindet sich sehr leicht nut den-Riechstoffe der Pflanzen und scheint selbst eine nähere Ver-

## S. 852.

Dusse aromatischen Geister werden immer am bei ften in einem Wasserbade bereitet, man darf aber auch da nicht immer dis zur Trockenheit destilliren, indem die zuletzt übergehenden Theile oft nicht so angenehm riesten, wie die erstern. Ausserdem hängt die Güte eines solchen Geistes auch noch großen Theils, von der Güte und Neinigkeit des gebrauchten Altohols ab. Die frisch bereiteten Geister haben überdieß gewöhnlich keinen so angenehmen Geruch als die ältern, wohl ausbewahrten.

#### CNI. Bon dem Wemfteme

# S. 853

Der Weinstein (Tartarus) pft, so wie mar ihn durch das freywillige Abseiten des Weines erhält, noch mit vielen extractiven und färbenden Theilen verunreiniget, von welchen er durch Kochen mit fetten Thonarten und die Erystallisation der durchgeseihten Lauge gereinigt wird. Er wird sodaum ganz weiß, schießt in vierseitigen, pyramidalischen Erystallen an, und heißt Weinsteinery stallen oder Weinsteinrahw Erystalli tartari sive Cremor tartari):

# S. 854.

Die Weinsteinernstallen sind ein sauerliches Reustralsalz, welches aus einer eigenen Saure, der Weinsstein saure (Acidum tartarosum) und der Potstasche bestieht. Sie lösen sich in 28 bis 30 Theilen siedendem Wasser auf, und ernstallissiren wieder bennt Erkalten der Lauge. Sättigt man dieses säuerliche Neustralsalz vollkommen mit Pottasche, so erhält man ein Neustralsalz, das in vierseitigen Säulen auschießt und an der Lustzersließt. Man neunt solches tartarisirten Weinstein (Tartarus tartarisatus, Tartritis potasse).

#### S. 855.

Eattigt man die überflüssige Saure der Weinsteinernstallen aber mit reiner Soda, so erhält man ein zusammengesetztes Neutralsalz, welches in großen Ernstallen anschießt, die an der Lust verwittern, und Seignettes Salz (Sal polychrestus Seignetti) genannt wird:

# S. 856.

Durch die vollkommene Sättigung des Weinsteins mit flüchtigem Laugenfalze, entsteht endlich ein zusammengesetztes Neutralsalz, das in rhomboidalischen Erysstallen auschießt, die an der Lust beständig bleiben und auflöslicher Weinstein (Tartarus solubilis) genannt werden.

# S. 857.

um die reine Weinsteinsaure, aus den Weinsteinscrpstallen abzusondern, verfährt man auf folgende Art, man sättiget die überstüssige Säure einer heissen Weinsteinaussösung mit reiner Kreide, wodurch ein unaussös dares Mittelsalz entsteht, das durch Filtriren von der übrigen Lauge, die nun einen wahren, tartarisirten Weinsstein enthält, abgesondert werden kann. Diese weinstein aure Kreide (Tartritis calcarcus) wird zum mit verdünnter Schweselsäure bigerirt und die aus-

geschiedene Wennstemsäure von dem Gyps, durch Durchseihen abgesondert. Diese durchgesiehene Lauge gibr
durch das Abrauchen und Erkalten, regelmässige, vierseitig säulenförmige Erystallen, welche einen angenehm
säuerlichen Geschmack haben.

## S. 858.

Destillirt man die Weinsteinernstallen, sür sich allein, ben stärkerem Feuer, so erhält man eine brandige. Säure, die man brandige Weinstein süre (Acidum pyro-tartarosum) oder Weinsteinsgeist (Spicitus tartari) neunt, und ein sehr stinskendes, empyreumatisches Dehl. In der Netorte sindet man eine Kohle, die schon sehr viele Pottasche enthältzwenn diese Kohle aber eingeäschert wird, so enthält die Asche, viel Pottasche, wenig Erde und keine Neutralssalze. Man neunt die, dergestalt erhaltene und von der Erde gereinigte, milde Pottasche, We einstein salz (val tartari) und wenn sie an der Luftzerslossen ist, We einsstein shl (Oleum tartari per deliquium).

# CXII. Bon der fauren Gahrung.

# S. 859.

Mie Eubstanzen, welche bie erste Gahrung ober Weingahrung erlitten haben, konnen in die zwepte Gah:

rung übergehen, allein obgleich vielleicht die saure Gährung nie ohne vorhergegangener, weiniger Gährung Statt
haben kann, so ist diese erste Spoche doch oft so un=
merklich und kurz, daß man solche nicht angeben kann.
Umser den Substanzen, welche auch zur Weingährung
köhig sind, gehören noch vorzüglich die im Wasser ge=
kochten Sekmehle hieher.

#### S. 860.

Die Umstände, die zur fauren Gahrung erfordert werden, sind:

- 1. Eine Sige von + 20 bis + 25 Graben.
- 2. Ein gewisser Grad von Fluffigkeit.
- 3. Der Zutritt der frenen Luft.
- 4. Eine nicht zu große Masse.

Die Phanomene aber, welche daben vorgehen sind : eine innerliche Bewegung, und die Einfangung einer großen Menge Luft. Die klare Flussigkeit trübt sich, während der Gährung, und klart sich, nach vollbrachter Gährung, wieder auf.

#### S. 861.

Die gegohrne Flüffigkeit besteht nun größtentheils aus einer besondern Saure, und wird Essig (Acctum) genannt. Man kann keine Spur von Alkohol mehr darinn entdecken, der gänzlich zersetzt ist worden; je mehr Albohol aber die Ithssistet vor der sauren II. Theil.

Sabrung embielt, desto mehr wahren Essig erhält man. Der Essig ist immer mehr gefarbt als ber Wein, und verdirbt, wenn er lange, an einem warmen Orte, aufberwahret wird.

# S. 862.

Um ben Effig in concentrirterem Zustande zu erbalten, läst man ihn gefrieren. Die eigentliche Effig säure gefriert nicht, sondern bloß das Wasser, und wenn daher bas Sis von der ungefrornen Flüsigseit abgesonztert wird, so erhält man einen viel stärkeren Essig. Durch diese Methode wird der Essig aber nicht gereinigt, das ist, von den anbängenden, färbenden und extractiven Theilchen geschieden.

# S. 863.

Werstärktem Feuer, für sich allein, destitiet werd, so erhält man, zuerst ein säuerliches, nach Essig riechen des Wasser; sodann solgt eine stärkere, angenehm ties chende Säure, welche der destillirte Essig (Acetum destillatum) ist, der immer stärker wird, aber auch bald einen emporeumatischen Geruch hat; endlich zommt eine brandige Essigsäure, ein emporeumatisches Dehl und etwas milder Ammoniak.

Die, auf bicfe Urt erhaltene Effigfaure ( Acidum acetolium ) ist ungefärbt und hat fast im= mer schon einen etwas brandigen Geruch. Mit der Pottasche vollkommen gesättigt, bildet sie ein blatteriges Reutralfalz, die sogenannte Weinsteinblatterer= be (Terra foliata tartari, Acetis lixivæ, Potassa acetata). Um solche zu bereiten, bringt man eine reine Pottascheauflösung in einem glasernen oder sinnernen Gefäße, jum Gieden, und tropfelt dann fo lange bestillirten Effig binein, bis feine Aufbraufung mehr erfolgt und noch etwas darüber. Diese kauz ge raucht man sehr behutsam und langsam bis zur Trockenheit ab, so erhalt man ein blattriges, weisses Calz, welches die Effigsaure Pottasche ist, die an der Luft zerfließt, und in gleichen Theilen Wasser aufgeloset, unter dem Rahmen, zer floffene Weinsteinblat= tererde (Liquor terræ soliatæ tartari) in den Apotheken aufbewahrt wird.

# §. 865.

Da die geringste Hise den Essig schon anbrennt und der blåtterigen Weinsteinerde eine gelbe oder braune Farbe mittheilt, und dieses Salz überdieß, zum medicini= schen Gebrauche, auch nur mit gemeinem Essige bereitet wird, wo die färbenden, extractiven Theile daben blei-

8 2

ben, so hat man verschiedene Mittel vorgeschlagen, diesem Salze tie braume Farbe zu benehmen. Die vorzüglichsten sind: erstens, daß man das getrochnete Salz in einem irdenen oder besser, silbernen Gesäße, unster beständigem Umrühren, so lange schmelzt dis die Dämpse sich entzünden, das Salz sodam auß neue auslöset, filtrirt, und nachdem noch etwas destillirter Essig zugesetzt worden, wieder behutsam abraucht. Iwentens daß man die abzurauchende Lauge mit Kohlenzulver mischt, und sie, erst nachdem sie fast trocken werden will, filtrirt und im Wasserbade dis zur Trockenheit abdampst.

# S. 866.

Die Weinsteinblättererbe hat einen etwas scharfen Geschmack, und ziehet die Feuchtigkeit aus der Luft stark an. In gleichen Theilen kalten und warmen Wasser löset sie sich sehr leicht auf, und schießt, wenn die Lauge dis zur Sprupsdicke abgedampst und abgestühlt wird, in kleinen, nadelförmigen Erystallen au. Im Weingeiste ist dieses Salz auch vollkommen auslösdar und erfordert zwey Theile warmen Altschol zur vollkommenn Ausschung.

# S. 867.

Ans der Verbindung des destillieren Effiges mit ber Soda, entsieht em Neueralfalz, welches in fäulenförmi-

förmigen Ernstallen anschießt, die an der Lust nicht zerstiessen, sondern verwittern, und trockene Weinsteinblätter er de (Terra foliata tartari sicca, Acetis socke. Socia acetata) genannt werden. Die Bereitungsart ist die nähmliche, wie jene der vorigen. Diese Blättererde ist ebenfalls im Weingeiste sehr aussichen, und wird, wie auch die vorige, durch die mineralischen Säuren und durch das Feuer zersetz. Erstere scheiden die Essissäure, in sehr concentrurtent Zustande, als Nadicalessig (§. 873.) aus, im lezzen Falle wird die Säure selbst zersetzt, und geht als brennbares und kohlensaures Gas, und Anumoniak davon.

# \$. 868.

Wit fluchtigen kangensalze bis zur Sattigung verbunden, gibt der destillurte Essig eine neutralsalzige Lauge, welche Mindevers Geist (Spiritus Mindereri, Acetis ammoniæ, Ammonia acetata) genannt wurd. Diese Flüssigkeit wird am concentrirtesten und bequensten durch Zersehung des trockenen, milden Ummonials mit destillirtem, stariem Essige bereister, und kann nur sehr schwer in Censsalten gebracht werden. Für sich allein aus ener Netorie destilliet, sublimirt sich endlich eine weisse, salzige Niede, welche der essigsaure Ummonial in trockner Gestalt al.

## S. 869.

Die Effigsaure verbindet sich mit allen alkalischen Erden, und bildet eigene, erdige Mittelsalze damit, die alle im Wasser leicht auslösdar sind, sich kaum ernstallisten lassen, an der Luft zersliessen und im Feuer zersstört werden. Sben so läßt sich die Essigsäure auch fast mit allen Metallen, entweder im metallischen oder kalkstruigen Zustand vereinigen, und bildet damit eigene, metallische Mittelsalze, wovon die solgenden die vorzüglichsten sind.

## S. 870.

Das Rupfer löset sich in metallischer Gestalt, noch viel leichter aber im kalksörmigen Zustande, in dem Essige aus. Das metallische Rupfer wird von dem Essige zuerst nur zerfressen und verkalkt, welches man im Großen, im südlichen Frankreich, durch schichtweise Versesung von Kupferplatten und gährenden Weintrebern bewirkt. Der auf diese Art erhaltene, und von den Kupferplatten absgeschabene, grüne Kupferkalk kommt im Handel, unter dem Nahmen Grünspan (Viside weis. Aerugo) vor, und enthält nur wenig essigsaures Kupfer.

#### S. 871.

Der auf Diese Art erhaltene Grunspan loset fich ann sehe leicht und vollkommen im destillirten Essige auf, und bildet eine blaue Auflösung, welche durch Morauchen und Erfalten, in schonen, granen, vierfei= tig pyramidalischen, abgestumpfren Censtallen anschießt, bi: man bestillirten Granspan (Aerugo definista seu crystallisata, Crystalli veneris, Acctis cupri, Cuprum acetatum) neunt.

# S. 872.

Der ernstallisierte Grunspan hat einen start zusammengiehenden Geschmack, und löset sich in 5 Theilen stedenden Wasser, wie auch im Weingeifte vollkommen Un der Luft verwittert er und zerfällt zu einem blaß grunen Pulver. Von den Langenfalzen und alkalischen Erden wird er zersett und das Rupfer als ein gruner Ralk niedergeschlagen, den Anmoniak ausge nommen, welcher den Riederschlag sogleich wieder auf loset.

# S. 873.

Wenn man gepulverten, bestillirten Grunfpan, aus emer Retorte, far fich allein destillirt, so erhalt man, nachdem das Ernfiallisationswasser übergegangen ift, eine 5 4

wasfer=

wasserklare, sehr concentrirte, stark und scharf nach Essig riechende Saure, welche man den Nadicale sein aruginis) nennt. In der Netorte bleibt, wenn man zuletzt nicht zu bestiges Kener gegeben dat, ein braunes Pulver, welches metallisches Kupser ist, und sich wie ein Pyrophor verhält. Da der Nasticalessig oft noch etwas mit Kupser verunreinigt ist, so rectificirt man ihn durch eine wiederhohlte, langsame Destillation, ben gelindem Feuer, nicht vollkommen bis zur Trockenheit, wo man ihn ganz wasserklar und rein erhält.

# \$. 874.

Der Nadicalessig ist in vielen seiner Eigenschaften sehr von dem gemeinen, destillirten Essig unterschieden, und die neuern Chymisten halten ihn für die vollkommen e Essig säure (Acidum aceticum), indessen sie den gemeinen, destillirten Essig nur für die unvollkommen e Essig säure (Acidum acetosium) ansehen, welche Meynung die Phänomene seiner Bereitung bekräftigen.

# S. 875.

Der Nadicalessig ist sehr scharf und ätzend, und so flüchtig, daß er ben der Temperatur der Utmosphäre schon ganz davon gehet. Wenn er erhift wird, so sind

sind seine Danipse entzündbar, und er scheint dann selbst zu brennen. Er bildet mit den Laugensalzen und alkalischen Erden, eigene Neutralsalze und Mittelsalze, welche von jenen des gemeinen Essiges verschieden sind, und eizeugt mit Alkohol gehörig deskillirt, den Essige Ather (Aether acetieus).

# \$. 876.

Sowohl das metallische Blen, noch viel besser aber der Blenkalk, löset sich im destillirten Essige auf, und diese Auslösung wird Blene ssig (Acetum lythargyri seu saturni) genannt. Man bereitet solchen zum medicinischen Gebrauche gewöhnlich, indem man Blenglätte in gemeinem, guten Weinessige, bis zur Sätztigung auslöset; diese Ausschung bis zur Consistenz des Honigs eingediekt, wird Bleneptract (Extractum saturni) genannt.

# S. 877.

Wenn das Blen, m dünnen Platten, den Essigdampsen ausgesetzt wird, so bedeckt es sich mit einem wensen Pulver, welches abgeschaben unter dem Nahmen Blen weiß oder Schieferweiß (Cerulla) anz gewend t wird. Dieses Blenweiß ist aber nichts weniz ger als essigsaures Blen, sondern bloß luftsaures Blen. Löset man soldies nun, dis zur Sättigung, in reinem bestilz vestillirten Essige auf, so erhält man ebenfalls einen Bienessig, der durchs Abrauchen und Erfalten, kleine, weisse nadelförmige, auch vierseitig prismatische Erystallen absest, welche wahres essigsaures Blen Acetis plumbi) sind, und gewöhnlich Blenzucker (Saccharum saturni) genannt werden.

# \$. 878.

Der Blenzueker hat einen süßlichten, berben Geschmack, und zerfällt an der Lust zu einem Pulver. In Wasser und Weingeuft wird er vollkommen aufgezlöset, und erfordert, den der Temperatur der Utmosphäre von denhoen, ungefähr gleiche Theile. Durch das Finer, durch die Laugensalze und alkalischen Erden wird er zersetzt; ersteres scheidet die Säure zum Theil unzersetzt aus, die letzteren das Blevader, als einen weissen Kalk. Son so wird er sowohl durch die Schwesel und Salpetersäure, als auch durch die schweselsauren Neutral und Mittelsalze zerlegt. Die Schweselsaure scheidet die Säure, als Nadicales. sig auß.

# \$. 879.

Cowohl die Schwefelleber, als auch die Schwe kellebergashältigen Wasser zersetzen den Blenzucker, und

bas Blen wird, samt bem Edwefel, als ein braunschwarzes Pulver niebergeschlagen, daher die Schwefelleber oder noch besier das Schwefellebergas, das beste Untersuchungsmittel der Weine, in Betreff ihrer Verfalschung mit Blenzucker ist. Zu biesem Endzwecke gebraucht man am besten bas, nach Grn. Sahnemann, auf folgende Urt bereitete, Schwefellebergaswasser. Man reibt gleiche Theile gepulverte Austerschauen und Echwefel gut miteinander ab, und lagt folche in einem bedeckten Tiegel, 12 Minuten lang, weiß glüben. Das er= haltene, weißgraue Pulver oder die Kalkschwefelleber ver= wahrt man in einer wohl verstopften Flasche. man nun eine Weinprobe anstellen, so nimmt man eine starte Seitelflasche, thut ein Gemenge von 2 Quent= den obgefagter Kalkschwefelleber und 7 Quentchen sein geriebene Weinsteinernstallen hinein und übergießt es mit 16 Ungen reinem, kalten Wasser, schüttelt die verschlossene Flasche 10 Minuten lang, und läßt die telbe Fluffigkeit sich seinen. Wird nun ein Efloffel voll, der über dem dicken Bodensalz stehenden Flüssigkeit in 4 bis 6 Loth, des zu untersuchenden Weines gegoffen, so wird im Falle der Blenverfälschung, ein mehr oder weniger brauner Niederschlag erfolgen.

## \$. 880.

Das Quecksilber wird in metallischer Gestalt nicks wicht von dem Essiae angegriffen: weim man aber cal cinirtes

einirtes Queckfilber (6. 535) ober bas gelbe, mebergeschlagene Quecksilber (s. 539.) mit Essig siedet, so erhalt man eine Auflösung, die burch bas Ertalten fleine, filberglanzende Schuppen absett, welche bas Efsigsaure Quedfilber (Acetis mercuri) find. und auch Mercurialblattererbe (Terra folinta mercurialis) genannt werden. Man bereitet Dieses Salz noch leichter, wenn man in eme salpeter faure Auflösung von Queetalber, eine zerflossene Weinsteinblattererbe tropfelt. Die Calpetersaure vereiniget fich hier mit ber Pottasche zu Galpeter, Die Effigsaure aber mit dem Queckfilberkalke verbunden, fallt unter voen gesagter Gestalt zu Boden. Dieses Mittelsalz 16set sich nur schwer in kaltem, leichter in siedendem Wafser auf, wird aber durch zu viel Wasser zersetzt und ein gelber Kalk gefällt. Im Feuer und burch Laugenfalze wird es ebenfalls zerlegt.

## S. 881.

Die Effigfäure wirkt auf den Spiesglanzkönig auch nur im verkalkten Zustande und mit Hulfe der Digestion; man erhält dadurch eine Auflösung, die nicht zu Ernstalzien ausschießt. Das Jinn wird, selbst im verkalkten Zustande, von dem Effige nur äusserst wenig angegriffen.

Der Effig loset, mit Gulfe des enthaltenen Wasfers, sowohl den Gummi und vegetabilischen Schleim, als auch die åtherisch = bhligen, zusammenziehenden und andern extractiven Theile der Pflanzen auf, und man bereitet daher durchs Einweichen verschiedener Pflanzen oder ihrer Theile, in gemeinem oder bestillirtem Effige, Diesenigen Arzuenmittel, welche unter dem Rahmen Rrautereffige (Aceta medicata) in ben Apotheken vorhanden sind. Wird der gemeine Essig aber über aromatische Pflanzentheile abgezogen, so erhält man einen, mit dem Niechstoffe biefer Pflanzen angeschwän gerten, bestillirten Effig; bergleichen ist das in unsern Apocheten vorhandene, mit Effig bereitete Wund. waffer (Aqua vulneraria cum aceto). Die reinen Barge loset der Essig nicht auf, und den Cam= pher nur im concentrirten Zustande. Die Gummibarge erweicht er.

# S. 883.

Die Zusammensehung des Effiges ist nach aller Wahrschemlichkent die nähmliche wie jene der übrigen vegetabilischen Säuren (J. 825.) und nur durch bas Berhältung der Anstandtheile verschieden. Dieses wird auch vorzäglich dadurch erwiesen, daß man durch einen größern Grad von Oridation die Weinsteinsäure und Zucker-

Juckersäure, in Essigsäure verändern kann. Wenn drese zwen Sauren, mit Braumstein oder Salpetersäure, aufst neue im Feuer behandelt werden, so erhält man eine Flüssigkeit, welche den Geruch und alle übrigen Eigenschaften des Essiges hat.

CXIII. Von der Jäulniß vegetabilischer Körper.

#### S. 884.

Alle Pflanzentheile überhaupt, können unter den arforderlichen lingkänden, in die Fäulnis übergehen. Sienige derselben gehen unmittelbar und ohne einer anderne vorhergegangenen Gährungsart in dieselbe über, dergleichen sind z. B. die Pflanzen der zwenten Ciasse viele hingegen erleiden vorher die saure Gährung, bevor sie saulen, und hieher gehören auch diesenigen Pflanzenssässen fäste, so die weinige Gährung vollbracht haben.

# S. 885.

Die Umstånde, welche zur Fäulniß erfordert werden, sind nicht so eingeschräuft, wie ben den vorigen Gährungsarten, dessen ungeachtet werden hiezu folgende Umstände erfordert:

1. Ein gewisser Grad von Feuchtigkeit, deur. Follkommen trockne Körper faulen nicht

2. Eine

- 2. Eine Temperatur von wenigstens 5 Graden über den Gefrierpunct.
- 3. Der Jutritt der frenen Luft; welcher Umstand aber bier nicht so unumgänglich nothwendig ist, wie ben den zwen ersten Gährungsarten.
- 4. Eine gewisse Mischung; denn Alkohol, Essig, Garze, atherische und fette Deble, in reinem Zustande. faulen nie.

#### \$. 886.

Die Phanomene, welche die Faulniß begleiten, find eine innerliche Bewegung, die aber nicht so ficht= bar, wie ben ber weinigen und sauren Gahrung ift. Bep fluffigen Substangen bemerkt man auch eine Trubung; Die erregte Erhöhung der Temperatur ist dann aber nicht sehr merklich, welche hingegen ben trocknern Korpern oft so boch steigt, daß eine frenwillige Entzundung er: folgt. Die wichtigsten Erscheimungen ben ber Käulniff. find aber tie Beranderung des Geruches, ter, felbst ben ben avomatischen Pflanzen, sehr unangenehm und eckelhaft wird; bie Entwickelung von tohlenfaurem, brennbaren und Etutgas; und endlich die Erzeugung bes flüchtigen Laugensalzes, welches sich nach und nach aus der Masse verflüchtiget. Rach vollbrachter Faulnif bleibt ein Mus guruck, in welchem, auffer manchen farbenden Theil: den, fant nichts nicht von den Bestandtheilen de Pflanzen zu finden ift. Dieses Mus trochnet endlich

nach und nach zu einem schwarzen Pulver ein, welched aus Erde und einigen salzigen Theilen besteht, und geswöhnlich Dammerde (Humus) genannt wird.

## S. 887.

Sowohl die bis zu einem Muse verfaulten Begeravillen, als auch die Dammerde geben für sich allein bestilltirt, ein stinkendes Wasser, flüchtiges Laugensalz, ein stinkendes, brandiges Dehl, und eine Kohle, die zu Asche verbrannt, sehr wenig Laugensalz enthält.

## CXIV. Theorie ber Gahrung.

# \$. 888.

Obgleich es ohne Zweisel ist, daß ben allen dren Gahrungsarten, die Pstanzen in ihre entsernteren Berstandtheile zerlegt werden, und diese frenzewordenen Bestandtheile sich unter andern Verhältnissen und Umständen wieder verbinden, um die, durch die Gährung immer hervorgebrachten, neuen Körper zu bilden: so hat man bisher doch diese Umstände und Verhältnisse, noch ben Weitem nicht genan angeben gelernet, und in diesem Vetrachte bleibt die Theorie dieser dunnischen Veränderungen noch sehr dumkel.

## S. 889.

Da nur der Zuckerstoff oder solche Substanzen, welche ihn in größerer Menge enthalten, zur weinigen Sährung geschickt sind, und dieser Körper (§. 825.) aus Kohlenstoff, Hydrogen und etwas Oxigen besteht, so meint Hr. Lavoisier, das Hydrogen verbinde sich mit einem Theile des Kohlenstoffes, um den Alkohol zu bilden, indessen der übrige Kohlenstoff mit dem Oxigen verbunden, die Kohlensaure bildet. Alkohol und Kohlensaure sind nähmlich die zwen Producte der weisnigen Gährung.

# S. 890.

Der Essig ist eine unvollkommene Saure, welche eine zusammengesetzte Grundlage hat, die wahrscheinlich aus Hydrogen und Rohlenstoss besteht. Man sieht daher ein, wie der Altohol durch Oxigenation in Essig übergehen kann, und warum der Zutritt der Luft so unzumgänglich daben nothwendig ist. Warum aber reiner Alkohol nicht in die saure Gährung übergehen kann, sonzdern hierzu nothwendig die Gegenwart schleimiger Theile ersordert wird, bleibt noch unerklärt.

# S. 291.

Ben ber Fäulniß endlich werben bie entfernteren Bestandtheile ber Pflanzen, fast ganglich in gasformige Körper verandert. Ben den Pflanzen ber erften Claffe, geht das hydrogen für sich allein, als brennbares Gas, der Kohlenstoff aber mit dem Origen verbunden, als fohlensaures Gas davon, und es bleibt nichts als Die Erden und metallische Theilchen, vielleicht mit etwas Kohlenstoff verbunden, zurück. Enthalten die Pflanzen aber mehr Stickfoff, wie bie Pflanzen ber zwenten Classe, so verbindet sich dieser, während der Fäulnis mit dem Hndrogen zu Ammoniak. Der wenige Phos: phor, welchen tiese letsteren auch erthalten, wird von dem brennbaren Gas aufgelöset, und gehet mit dem= selben als gephosphortes Wasserstoffgas davon. Daher, und wegen der größeren Menge des Ammoniaks, rie= den die faulenden Pflanzen der zwenten Classe immer viel übler, als jene der ersten Classe.

# CXV. Bon einigen besonderen, pharmas ceutischen Zusammensehungen.

# S. 892.

Die Verbindung eines atherischen Oehles mit Zucker, ohne Hulfe der Warme, wird ein Dehlzuck er (Elwosaccharum, genannt. Man bereitet solchen:

- 1. Indem man einen Tropfen des Dehles, von einem Stückehen Zucker einfaugen läßt.
- 2. Daß man ein Quentchen gestossenen Zucker, nachdem das ätherische Oehl mehr oder weniger scharf ist, mit ein, zwen oder drey Tropsen Oehl, in einer Neibschale abreibt.
- 3. Wird der Pomeranzen und Eitronen Dehlzus cker, durch das Abreiben der Schalen dieser Früchte an einem Stück Jucker, und das Abschaben des anges schwängerten Zuckers bereitet:

### \$ 893.

Die Tabellen (Tabulæ) und Pasten (Palice) sind Berbindungen des Zuckers mit Pstonzenschleim; nur werden erstere kalt, die letzteen aber mit Hilfe des Feuers, bereitet. In die Tabellen wasmen auch oft feste, fein gepülwerte Pflanzentheile. Die Küchelchen (Trochisci) sind von den Tabelen vorzäglich, durch eine größere Zusammensenung und die äusserliche Form unterschieden.

### S. 894.

Wenn frische Pflanzensäfte, destillirte Wasser, ätherische Deble, u. d. gl. mit Zueker auf dem Feuer geschmolzen, und in kleine, umde Tvosen ausgezose sen werden, so neunt man solche, Zelteln Aotu &.

(5) 2 Die

Die Morfellen (Morlule) sind hiervon daburch unterschieden, daß auch grob gestossene, oder bloß zerschnittene, seste Pflanzentheile, mechanisch in dieselben eingeschmolzen werden.

# S. 895.

Wenn frische Blumen oder Glätter einer Pflanze, in einem hölzernen oder steinernen Mörser, zu einem seinen Brey zerstossen und , nach Verhältniß ihrer Safztigkeit , mit zwen bis dren Theilen Zueler gut und gleichförmig abgerieben werden , so entsieht eine Conserva). Ven trockneren Pflanzentheilen wird auch etwas Vasser zugesetzt ; z. B. bey der Nossenconserve.

### §. 896.

Die Conserven mussen die Consistenz eines dieken Breyes haben und kaum an den Jungern ankleben; sind sie zu dunn, so gähren sie leicht. Selbst bey den bestens bereiteten Conserven, bemerkt man in den ersten Tagen, eine kleine, innerliche Bewegung; sie schäumen und die sesten Theile sondern sich von den slüssigen ab, Beugt man dieser Absonderung nicht durch oft wiederhohltes imrühren vor, so gehet der slüssige Theil in die Gährung über, und die ganze Conserve verdicht.

### S. 897.

tim tie Gahrung noch mehr zu hindern, mussen vie Conserven immer an einem kühlen Orte ausbewahret werden. Dessen ungeachtet lassen sich solche doch kaum länger als ein Jahr gut erhalten, denn da die Wirkung berf iben, größtentheils auch von den flüchtisgen Theilen der Pflanzen abhängt, so werden die meisten durch das Alter endlich kraftlos. Daher sollten die Conserven nie länger als auf ein Jahr voraus, vorstächig versertiget werden, ja diesenigen solcher Pflanzzen, welche man bas ganze Jahr durch srisch haben kann, in noch geringerer Menge.

# \$. 898.

Man pflegt wohl auch, im Falle der Noth, aus trockenen, gepülverten Pflanzen, mit Zusaß von etwaß Wasser, Conserven zu bereiten; aber ausserdem, daß ei= ne solche Conserve immer einen erdigen Geschmack hat, und nie so leicht und vollkommen im Mund zersließt, wie eine aus feischen Pflanzen bereitete, so kann sie auch nie so wirksam seyn.

### S. 899.

Wenn in was immer für einer vegetabilischen Flüssigkeit, als in einem Ausguße, Decocte, gepreßten G 3 Saste Cafte, Emulsion, Essig, n. s. w. Zuekr bis zur Denigeonssischt aufgelöst nird, so beist das daraus emstandene Pedparat, ein Zuckersaft oder Enrup (Survey). Wied nur eine einface Führigseit bierzu angewendet, so beist der Enrup ein fach (limplex) kommen aber mehrere Ingredienzen dazu, so ist er zu sammen gesetzt (compositus). Nach Werschiedenbeit der anzuwendenden Flüsigskeiten, muß auch die Bereitungsart des Enrup eingerichtet werden, und man hat daber allarmeine Nogeln, welche für alle Emupe gelten, und besondere, welche nur einige einz zelne angehen.

## §. 900.

Der Zueler wird obengenannten Saften vorzüglich zugelitt, um solche vor dem Verderben, besonderst
aber vor der Gährung zu bewahren; bierzu muß er
aber in einem gewissen, besommten Verhältnisse vorhan=
ben sen. Enthält ein Syrup zu wenig Zueler, so ist
er zu dünn und gährt dann noch leichter, als wenn gar
keiner zugegen wäre; enthält aber ein Syrup zu viel
Jueler, das ist, mihr als die erkaltete Früssigkeit aufgelist zu erhalten vermag, so ernstallistet der überslüssige Untheil und zicht überdieß noch etwas von dem
nochwendigen mit sich in die Ernstallisation; der übrig
bleibende Syrup wird dadurch wieder zu dünn und
zähret. Die Menge des Zuelers muß daher auch nach

vobnlich ninmt man ben Berensäften, Aufgüssen und Decocten, auf einen Theil Flüssigkeit, zwen Theile Zuseter; ben diefern Flüssigkeiten, als Pflanzenmilch, u. s. w. aber nur gleiche Theile Zucker.

# S. 901.

Die schleinigen Theile der Pflanzensässte sind es segentlich, welche die saure Gährung erregen; je schleimiger daher ein Sprup ist, um so geschwinder und leichter gähret er, und je mehr er, vor oder nach dem Zusaße des Zuckers, mit Eyweiß geklärt ist geworden, um so länger läßt er sich ausbewahren. Die Sprupe werden dadurch auch angenehmer sür das Luge, verslichren aber gemeiniglich daben an medicinischer Wirstung. Die zweckmässigte Läuterung der Sprupe wäre also, das Abschäumen während des Siedens, und das heisse Durchseihen durch Flanell.

### S. 902.

Da zur sauren Gahrung immer eine etwas höhere Temperatur erfordert wird, so vermeidet man das Gahven der Sprupe auch dadurch, daß man sie an kühlen Orten ausbewahret. Ein, noch im Ansange der Gahrung begriffener Sorup, sam durch neues Kochen mit Zuster, wieder verbessert werden; er muß aber nicht

(B) 4

schon so weit gekommen senn, daß die Eigenschaften besselben verändert sind.

### §. 903.

Die Sprupe sollen allezeit in gläsernen oder porzellanenen, höchstens in zinnernen Gefäßen aufbewahrt werden, indem die meisten, saure Theile in sich enthalzten, ja der Zucker selbst, die kupsernen oder eisernen etwas angreift. Sie mussen auch vorher vollkommen erkaltet senn, bevor man sie in diese Gefäße gießt, denn sonst setzen sich oft, an dem obern Theile des Gefäßes, Wassertropsen an, welche auf die Oberstäche des Sprups herunterfallen, und Schimmel verursachen. Was die Gefäße zur Vereitung der Sprupe betrift, so gilt hier das nähmliche, was schon (§. 702. 3.) ben den Extracten ist gesagt worden.

### \$. 904.

Die Absüde werden oft gleich ansengs mit dem Zucker verbunden, und sodam bis zur gehörigen Conssistenz abgeraucht. Dessen ungeachtet nuß man, so viel möglich, unnöthiges Auswallen vermeiden. Pflanzemilche, Aufgüsse und gepreßte Früchtensäste sollten aber nie mit dem Zucker sieden, sondern hier muß der Zucker nur in der heissen Flüssigkeit aufgelöset, und höchstens noch bis zu einer Auswallung erhist werden.

Ben manchen muß diese Auflössung im Wasserbade gescheben, z. B. ben dem Veilchenfast, zur Erhaltung der schönen Farbe.

### S. 905.

Wenn zur Bereitung der Eprupe, statt Zucker, Honig gebraucht wird, so nennt man solche, Honig= fafte (Vella). Der Honig wird zu diesem Endswecke mit der Flüssigkeit verbunden, und wieder bis zur Honigdiese abgedampst. Der mit Essig bereitete Honigsaft, sührt den besondern Nahmen, einfaches Sauerhonig (Oxymel simplex); kommen zur diesem noch andere Flüssigkeiten, als Meerzwiedelsaft, n. d. gl. so heißt er Meerzwiedels-Sauerhonig (Oxymel squilliticum) u. s. w.

### S. 906.

Wenn Beerensafte oder Obsimarke mit dem vierten Theil Zucker versetzt und dis zur Consistenz eines stüssteze gern Extractes eingekocht werden, so nennt man die erstezen ein Noob (Roob), die letztern aber eine Pulpe (Pulpa). Sest man aber Beerensaften gleiche Theile Zucker zu, und dampst solche dis zur Consistenz einer Gallerte ab, so erhält man eine Zucker gallert e

S 5

ober Eulze (Golatina). Die mit Pflanzenschie, men verfectigten Gallerten beiffen Paften (Palia)

# S. 907.

Ertracte, Conserven, Balsame, Dehle, Gummi ober Harze, mit einem Syrup ober mit Honig bis zur Dieke emis flässigen Extractes vermischt werden, so nennt man dieses Peaparat eine Lattwerge (Electuarium). Diese Lattwergen sind meistens sehr zusammengesetzt und erleiden gewöhnlich, gleich nach ihrer Bereitung, eine Irt von Gährung, welche ben einigen oft Jahre lang währet Die meisten verlichen hierdurch nicht merklich in ihren Urzuehirasten, manche werden aber auch daben wirklich verändert, und diese letzteren sollten daher nie in großer Menge vorräthig bereitet werden.

# §. 908.

Die künstlichen Valsame (Balsama artiscialia) sind gewöhnlich aus gepresten Denlen, ätherischen Dehlen, Harzen und andern sesten Körpern zusammengesest, welche denselben die Consistenz der Butter geben. Ben den meisten ist die Erundlage oder der sogenannte Körper derselben (Corpus pro balsame), das gepreste Muscatnußbl, oft aber auch Wachs, Butter, u. d. gl. Sie werden gewöhnlich mit Ruß, Safran, Jinnober, u. d. gl. gefärbt.

### 5. 909,

Die Salben (Unguenta) bestehen vorzüglich aus Wacks, Honig, gepresten Dehlen, thierischem Fett, Butter, Harzen, u. d. gl. welche mit frischen, oder trockenen Pflanzentheilen, metallischen Kalken, Schwessel, Blevessig, u. s. w. auf dem Feuer, zu einer butterähnlichen Consistenz geschmolzen oder gesocht werden. Von diesen ist die Queck silber salbe (Unguentum mercuriale) ausgenommen, welche eine blosse, durch anhaltendes Reiben bewirkte Verkaltung und Auslösung des metallischen Quecksilbers in Schweinssett ist. Die dünnern Salben werden ost auch Linimenta, und die sesten, Wachs salben oder Wachs pflaster (Cerata) genannt.

#### S. 910.

Die Pflaster (Emplalira) unterscheiden sich von den Salben, vorzüglich durch eine festere Consistenz, so das sie sich mit den Händen, ohne daran zu Aleben, in singerdiese Stäbe bilden lassen. Die Grundlagen derselben sind entweder Wachs und Harze, oder ein, nur Sleytalt eingesochtes Olivenshl. Sie werden darnach in zwen Gattungen eingetheilt, in Wach spflasser (Emplastra corodea) und in Bleppstafter (Emplastra saturnina).

# Das Thierreich.

S. 9.11.

Der lebende, thierische Korper bestehet aus flussegen und festen Theilen, welche alle, burch den organischen Bau der Gefäße, stufemveise aus den Nahrungsmitteln gebildet worden find, immer erneuert, und eben so auch immer, als Excremente verschiedener Urt, aus dem Körper abgeschieden werden. Eigentlich könnte man bie hieher gehörigen Substanzen in bren Sauptelassen eintheilen; in solche, welche einen nothwendigen Bestand= theil des lebendigen Körpers ausmachen; in die Ercremente; und in jene, welche zu besondern, bestimmten Endzwecken abgesondert werden. Leider aber kennen wir die dynnischen Eigenschaften aller dieser Theile, einzeln genommen, noch zu wenig, und finden hier zu viele Lucken, als daß man die thierischen Körper, nach dieser Ordnung, vollständig abhandeln konnten. muffen und also indessen begnugen, die animalischen, fluffigen und festen Körper, nach der Ordnung vorzunehmen, in welcher uns ihre chynnischen Eigenschaften mehr oder weniger bekannt find.

#### CXVI. Von der Milch.

#### S. 912.

Die Mild ist eine weisse, süsslicht schmeckende, schwach riechende Flüssigkeit, welche in den Brüsten der Weibehen von Säugthieren abgesondert wird, um ihre Jungen in der ersten Zeit ihres Lebens zu ernähren. Diese Finssigkeit ist nicht nur in verschiedenen Thieren, sondern auch den einem und demselben Thiere, nach Umsständen, verschieden, welche Verschiedenheit aber größetenthils von der Nahrung derselben abhängt. Zur Unstersuchung nehmen wir die Kuhmilch.

### S. 913.

Wenn man frische Kuhmilch aus dem Wasserbade bestillirt, so erhält man ein unschmackhaftes Wasser, welches mit dem Aroma der Milch angeschwängert ist, und sehr bald in Fäulnis übergeht. Die zurückgebliebene Milch ist nun ganz in ein trockenes Pulver verändert, welches man Milchauszug (Extractum lactis) nennt, der in heissem Wasser wieder aufgelöset, die vozrige Milch, aber geruchlos, darstellt.

### S. 914.

Wird der Neilchauszug, für sich allem, mit weiter, ben offenem Feuer destillirt, so erhält man daraus brennbares und kohlensaures Gas, etwas brandige Säure, in brandiges Dehl und slüchtiges Laugenfalz als Nückstand aber eine Kohle, welche etwas wenige Pottasche, Digestivsalz und phosphorsaure Kalkerde enthält.

### §. 915.

Frische Mild gibt durch kein Kennzeichen die Gegenwart, weder eines sauren noch alkalischen Salzes zu erkennen. Durch die Nuhe sammelt sich auf ihrer Ober stäche eine dieke Substanz, welche Nahm (Cremor Lactis) genannt wird; nimmt man diesen ab, so heißt die übrige Milch, abgerahmte Milch (Lac de floratum). Wird dieser Nahm durch Bewegung von der noch anhängenden, abgerahmten Milch abgesondert, so erhält man ein schmieriges Ochl, das Butster (Lutyrun) genannt wird, und die abgesonderte, abgerahmter Milch, welche sodann etwas säuerlich ist, neunt man Buttermilch (Lac ebutyratum). Alle Körper, welche die setten Ochle im Wasser auslös dar machen, verzögern oder verhinsdern die Abscheidung der Butter; eben so anch zu großeKälte oder Hise.

# S. 916.

Etunden in gelinder Digestion stehen, so geschieht eine neue Absonderung; in eine keste Eulze und eine durchsüchtige Fühstigteit; erstere heißt der Topfen (Pars caleola lactis) und letztere das Käsmaffer, die Molten (Serum lactis). Obgleich viese Scheisdung für sich allein schon von Statten geht, so ersolgt sie doch durch Jusaß verschiedener Körper viel geschreinsder, als aller Eäuren, Neutral und Mittelsaize, des Magensaftes, des Kälderlab, der inneren Magenhaut iunger Hähner, des getrockneten Menschenmagen, des Eperdotter, Gummi, Jucker, Weingeist, u. s. w. Sben so beschleuniget sie auch eine höhere Temperatur dis zur Siedhisse.

# Š. 917.

Einige Pflanzen, z. B. das Labkraut (Galium luteum), die Baillantie (Vaillantia cruciata), die Färberröthe (Rubia tinctorum),
die Distelarten, u. s. w. befördern diese Abscheidung des Käses von der Molten ebenfalls, aber, nach
meinen Erfahrungen, nur dann, wenn sie in der Milch
kalt infundirt werden, oder der kalte Ausgust derselben
in Wasser, mit der Milch gemischt wird. Kocht man
die Pflanzen in der Milch, oder gießt letztere heiß auf die

selben, so wird die Gerinnung eher aufgehalten, als beschleuniget. Eben so wenig wirft der warm bereitete Aufguß oder das Decoct dieser Pflanzen auf die Milch-

## §. 918.

Die äßenden Laugenfalze, welche den käsigen Theil der Milch auflösen, bringen keine Gerinnung in derselzben hervor. Die milden Laugensalze machen die Milch zwar gerinnen, aber auf eine andere Art als die oben angeführten Körper; sie verbinden sich nähmlich mit dem Käse und der Butter, zu einer seisenartigen Masse, welche sich in dieken, weissen Flocken abscheidet, und durch anhaltendes Kochen ins gelbe und endlich ins braune übergehet. Das Kalkwasser bringt auch nur eine unvollkommene Gerinnung in der Milch hervor.

#### S. 919.

Die ersten Bestandtheile der Milch sind also, die Molken, die Butter und der Käse, welche durch den Anfang der sauren Gährung der Molken, oder durch andere Körper, welche den Käse zum Gerinnen bringen, sich selbst von einander trennen. Wird eine frissche, unabgerahmte Milch so behandelt, wie (8.916.) so erhält man die Butter und den Käse zusammen vermischt, von dem Käswasser abgesondert.

### S. 920.

Die Molken hat einen süssen, angenehmen Geschmack, und, wenn sie ohne Sieden bereitet ist worsden, den Geruch der Milch. Sie ist immer trübe und wird nur durchs Klären mit Eyweiß hell gemacht. Im Wasserbade destillirt, erhält man das nähmliche Wassler daraus, welches die frische Milch gibt, und es bleibt eine Masse zurück, welche von den noch anhängenden Kösetheilchen, u. s. w. gehörig gereinigt, in weissen, rhomboidalischen Ernstallen anschießt und Milch zu cker (Saccharum laetis) genannt wird.

### §. 921.

Der Milchzucker hat einen faden, süslichten Geschmack, und löset sich in vier Theilen heissem Wasser vollkommen auf. Für sich allein, ben stärkerm Feuer destillirt, verhält er sich wie der gemeine Zucker. Wird ein Theil Milchzucker mit neun Theilen Salpetersäure eben so behandelt, wie zur Bereitung der Zuckersäure (§. 772.), so sondert sich während der Operation, ein weisses Pulver ab, und die übrige Flüssigkeit schießt in langen Ernstallen an, die eine wahre Zuckersäure sind.

### 5. 922.

Obgesagtes Pulver hat einen erdigen Geschmack, und ist im Wasser sehr unauslosbar. Für sich allein de siellert, wird es schwarz und sublimirt sich zum Theil, als ein saures, dem Börnsteinsalze ähnliches Salz, mit hint rerlassung einer Kohle. Mit den Laugensalzen bildet es crystallistebare Neutralsalze, und mit den alkalischen Erden unauslösliche Mittelsalze. Uns die Metalle wirkt is wenig. Diese Substanz wird von den neuern Shosnusten sür eine Säure ihrer eigenen Gattung gehalten, und Milchzuch zu et erfäure Acidum saccholacticum) genaunt.

# S. 923.

Der Milchzueter ift also eine Substanz, die aus den Grundlagen zweiser Sauren zusammengesest ist, wovon die eine mit dem Leigen verbunden, die Milchzuckersäure bildet, die andere aber wahrer Zucker zu senn scheint, und durch den Säurestoff in Zuckersäure verändert wird.

# \$. 924.

Die Molken gebet, sich selbst überlassen, sepr vald in die faure Gährung über, und man kann daher, durch burch Vermischung berselben mit etwas Weingeift und barauf erfolgte Gahrung, einen wahren Mildeffig (Acetum lactis) bereiten. Diese Caure, in welche bas für sich allein gegohrne Raswasser verändert wird, halten viele neueren Chymisten für eine eigene Art, und nennen solche Mildsfaure (Acidum lacticum). Undere bingegen mennen, sie sen von der Effigsaure nicht verschieden. Um solche rein zu erhalten, sättigt man eine gegohrne Molke mit Kreide, filtrirt solche sodann und sest berselben so lange Zuckersaure zu, als ein Mies berschlag erfolgt. Die nun fren gewordene Milschsäure wird wieder filtrict, bis zur Honigdicle eingekocht, und mit 3 Theilen Alfohol vermischt, welcher die Milchsture auflöset und den Mildzucker zurück läßt. Rach Abziehen des Alkohols bleibt endlich bie reine Milchfaure juruct, welde fich nicht ernstallistren läßt,

# \$ 925.

Der frische Käse oder Topsen ist eine weise, elasstische Materie, roelche sich selbst überlassen, sehr bald in Faulnis übergehet. Durch die trockne Desillation gibt er ein unschmackhaftes Wasser, brennbares und kohlensaures Gas, flüchtiges Laugensalz, und ein sehr simbendes, empreumatisches Dehl. Als Mückstand bleibt eine beträchtliche Menge, einer schwer einzuäsehernden Rohle, deren Asche kein Laugensalz, aber phosphorsaure und tohlensaure Rallerde enthält. In Wasser ist der Kulk

unauflößbar, vom fiedenden Wasser aber wird er hart. Concentrirte Sauren und die ägenden Laugensalze lösen ihn auf. Aus allem diesem echellet, daß er mit dem Kleisterstosse des Mehles die meiste Achulichkeit hat.

### S. 926.

Durch Einsalzen und Jusammendrücken wird aus dem frischen Topfen, der gemeine Käse. Ist ersterer aus abgerahmter Milch abgeschieden worden, so enthält er nur sehr wenig Butter, und der Käse wird schlecht und mager; aus frischer, setter Milch bereitet, wo aller Nahm daben bleibt, wird er hingegen besser und fetter.

### S. 927.

Die von allen kasichten und molkichten Theilchen gereinigte Butter ist, von weicher Consistenz, weisser oder gelblichter Farbe, angenehmen, milden Geschmacke, und ohne Geruch. Sie schmilzt ben gelinder Hise und stockt wieder durch die Erkaltung. Für sich allein destillirt, gibt sie etwas weniges, unschmackhaftes Wasser, eine sehr scharf riechende Säure, nähmlich Fettsäure, und ein übelriechendes Dehl, das man Butter ohl (Oleum butyri) nennt. Als Nickssand bleibt sehr wenig, animalische Kohle.

#### 5. 928.

Den einer etwas höhern Temperatur, entwickelt sich vie Fettsäure, nach und nach, von selbsken aus der Butzter, und diese fängt an dadurch scharf zu riechen und zu schmecken; man nennt sie sodann ranzig. Dieser Febler kann zum Theil dadurch verbessert werden, daß man die Fettsäure durch Alkohol davon abwäscht. Mit Laugensalzen bildet die Butter eine wahre Seise. Aus altem diesem erhellet, daß diese Substanz in ihren chymischen Eigenschaften, den setten Dehlen des Pflanzenreisches sehr nahe kommt.

#### \$. 929.

Die Milch besieht also eigentlich, aus einem fetten Dehle und fleisserartigen Bestandtheile, die durch Hülse einer zuckerartigen Substanz in Wasser unwollkommen aufgelöset sind, und gleichsam eine thierische Emulsion darstellen.

#### S. 930.

Wenn man eine seisch gemolken Milch, an einen warmen Ort steilt, und durch öfters Umrühren bie Ubsfonderung der Butter und des Kases von der Molken verhindert, so geht lestere zwar m die Gährung über, aber viel langsamer, und die Periode der Weingährung

ist bestimmter, bergestalt daß man aus einer solchen Milch, durch die Destillation, einen wahren Altohol erhalten kann. Der Zusay von Hefen befördert die Gährung der Milch, wie jene der Pflauzensäfte. Ausferdem gibt eine Milch wahrscheinlicherweise um so mehr Weingeist, je niehr sie Milchzucker enthält.

# S. 934.

Alle Milch, sie mag von was immer für einem Thiere seyn, besteht aus obgesagten Bestandtheilen, aber sie enthalten solche nicht in dem nähmlichen Verhältnisse, und weichen in ihren Eigenschaften folgendermassen von der Ruhmilch ab.

# S. 932.

Jede Milch hat ein eigenes Aroma, so daß ein Geübter erkennen kann, ob solche von einer Ruh, einer Ziege, Stutte, Eselinn, oder endlich Weibermilch sep. Alle Milch sest ferner einen Rahm ab, er ist aber die Err ben der Schaaf und Ziegenmilch; ben der Eselmilch, Stuttenmilch und Frauenmilch hingegen dünner und in geringerer Menge,

### S. 933.

Die Butter scheidet sich ben der Ziegenmilch eben wie leicht ab, wie ben der Kuhmulch, ist kest und läst sich nicht wieder mit der übrigen Milch mischen. Die Schaase butter ist weich. Die Butter von Esel, Stutten und Menschenmilch endlich, sondert sich gar nicht ab, oder wenigstens nur als Nahm; kann auch durch Hülse der Wärme sehr leicht in der übrigen Milch aufgelöser werden.

# S. 934.

Der käsige Theil der Ziegenmilch ist, wie jener der Kuhmilch, fest und clasisch, jener der Eschnisch und Stuttenmilch ist es weniger, und der von Schaafmilch ist nur klebrig. Der käsige Theil der Frauenmilch nimmt aber nie eine feste Consistenz an, und ist allezeit stüssig. In lekterer erfolgt auch die Abscheidung des Käses wir sehr schwer und fast nie von sich selbst.

# S. 935.

Die Molken eathält immer das Uroma der Milch, und hat daher einen eigenen Geschmack und Geruch nachdem sie von dem oder jenem Thiere herkommt. Die Frauenmulch, Esel und Pferdensilch enthalten sehr viel. Haus Molken,

Molken; die Ziegen und Kuhmilch weniger; die Schaakmilch aber am wenigsten.

#### S. 936.

Der Milchzucker ist immer die nähmliche Substanz, die Milch mag von was immer für einem Thiere gewesten seyn, aber jede Milch enthält solchen nicht in dem nähmlichen Verhältnisse. Nach der Stutten und Eselmilch, enthält die Frauenmilch am meisten davon.

### · S. 937.

Was die übrigen Neutralsalze betrifft, so sind sie meistens zufällig in der Milch vorhanden, und hängen von der Nahrung der Thiere ab. So sindet man z. B. einmahl Digestivsalz und salzsaure Kalkerde in der Kuhmilch, und das andere Mahl nicht.

#### S. 938.

Ans den gesagten, verschiedenen Eigenschaften der Bestandtheile und des Verhältnisses derselben in den versschiedenen Milcharten, kann man zum Theil ihr verschiedenes Verhalten im Ganzen erklären. Warum z. B. die Frauenmilch sich am längsten ausbewahren läst, ohne sauer zu werden? Weil sich nähmlich die Butter und der Käse nicht so leicht absondern, und durch ihre Versbindung

bindung mit der Molken, letztere von der Gahrung abhalten. Warum die Stuttenmilch mehr Weingeist durch die Sährung gibt, als die Kuhmilch? Weil solche mehr Milchzucker enthält, u. d. gl.

### S. 939.

Alle diese Verschiedenheiten der Milcharten, weichen auch noch nach der Verschiedenheit der Diat, welche die Thiere halten, in ihren Graden ab. Dieser Umstand ist besonders ben der Menschenmilch wichtig, denn alles was disher von derselben gesagt worden, gilt nur dann, wenn die Fran, von der sie kam, eine bloß animalische, oder wenigstens gewöhnliche Diat beobachtete, d. i. sich von Fleischspeisen und Vegetabilien, gemischt nährte. Die Milch einer Frau, so bloß von Gemüsen lebet, kommt der Kuhmilch viel näher, sest weniger Nahm ab, wird geschwinder sauer, und gerinnt leichter und vollkommener, durch die Säuren und übrigen, gewöhnlichen Mitteln.

#### CXVII. Von dem Blute.

### S. 940.

Das Blut ist nicht nur in den verschiedenen Thieren, sondern selbst in dem nähmlichen Thiere, nach Verschiedenheit der Theile des Leibes verschieden, so wissen wir z. B. daß ben einigen Thieren das Blut die Tempe-

\$ 5 rativ

ratur der Atmosphäre hat, ben andern aber solche übersteigt; daß das Blut, welches in den Pulsadern fließt, durch Einfangung des Drigens rother ist, als jenes der Blutadern, u. s. w. aber alle diese Unterschiede sind noch nicht hinlänglich untersucht, und wir mussen uns mit der Zergliederung des frisch gelassenen Menschenblistes begnügen lassen.

### §. 941.

Das aus der Aber emes erwachsenen, gesinder Menschen gelassene Blut ist dunkelrorh, diek, und von einem ein wenig gesalzenen Geschmack. Wenn es, sied selbst überlassen, erkaltet, so stocket es ansangs gänzlich, nach und nach sondert es sich aber in zwen Theile ab; der eine davon, ist ein kester, rother Körper, den man den Blutkuchen (Cruor seu Placenta sanguinis, neunt; der andere, eine gelbe Flüssigkeit, die Blutwassens wasser (Serum seu Lympha sanguinis) hest

### S. 942.

Das ganze Blut geht für sich allein, ben mässiger Temperatur, sehr bald in Fäulniß über. Ben gelinder Hitze trocknet es zu einer schwarzen Masse ein, welche man Blut außzug (Extractum sanguinis) nennt Für sich allein destillirt, gibt das Blut ein unschmack= hastes Wasser, das bald fault, empyreumatisches Dehl und ein ammonialisches Reutralsalz, das aus einer noch nicht genug untersuchten, empyreumatischen Saure besteht, welche mit Ummoniak übersättiget ist. Während dieser Operation blähet sich das Blut sehr auf, es entwickelt sich auch viel brennbares und kohlensaures Gas, und es bleibt eine sehr schwammige Kohle zurück, welche äusselft schwer einzuäschern ist, und dann aus Rochsalz, Soda und phosphörsaurem Kalk besteht.

# S. 943.

Das Blutwasser ist eine gelb grüne Flüssigkett, von klebriger Consistenz und etwas gesalzenem Geschmack. Dem Feuer ausgesetzt, gerinnt es größtentheils, bevor es noch siedet, und gibt, im Wasserbade bestillirt, ein unsschmackhaftes Wasser, woben der geronnene Theil zurück bleibt. Ben starkem Feuer destillirt, blähet es sich sehr auf, und gibt kohlensaures und brennbares Gas, eine flüchtig alkalische Flüssigkeit, viel milden Ummoniatzund ein dietes, empyreumatisches Dehl. Als Rücksstand bleibt eine große Kohle, die sehr schwer einzuksschen ist, und alsbann salzsaure und kohlensaure Godgund phosphorsaure Kalkerde gibt.

### S. 944.

Mit kaltem Wasser verbindet sich das Blutwasser whne besondere Veränderung, in allen möglichen Verhält nissen,

nissen; in siedendes Wasser gegossen, germnet es aber augenblicklich; ein Theil desselben verbundet sich zwar mit dem Wasser zu einer milchahnlichen Flüssigkeit, kann aber auch, durch fortgesetztes Sieden, oder den Zufaß von Alkohol, daraus abgeschieden werden. Sben so gerinnt das Blutwasser auch mit den mineralischen Säuren, und wenn der geronnene Theil sodann durch Filtriren abgesondert wird, so erhält man durchs Abrauchen der übrigen Flüssigkeit, das Neutralsalz, welches aus der Verbindung der angewandten Säure mit Soda entsteht, obgleich nur in sehr geringer Menge. Die vegetabilischen Säuren, im concentrirten Zustande, machen das Vlutwasser schenfalls gerinnen, die Laugenfalze scheinen aber solches eher zu verdünnen.

# S. 945.

Das geronnene Blutwasser ist im Wasser unauflösbar, und trocknet ben gelinder Wärme zu einer horn
ähnlichen Substanz ein. Sowohl die concentrirten, mineralischen Säuren, als die äßenden Laugensalze, lösen
das geronnene Blutwasser auf; erstere Auflösungen werden aber durch Wasser und die letzteren durch Säuren
zerset. Diese Substanz ist überhaupt dem käsigen Theil
der Milch sehr ähnlich. Wenn das geronnene Blutwasser mit verdünnter Salpetersäure, den höherer Temperatur,
behandelt wird, so erhält man Stickgas und Salpetergas,

sergas, und es erzeugt sich in dem Mückstande, Zuckerfäure und etwas Aepfelfäure.

### S. 946.

Nach obgesagtem Versuche scheint das Blutwasser also aus Wasser, gerinnbarer Lymphe, etwas Gallerte, Kochsalz, milder Soda und phosphorsaurem Kalk zu bestehen. Die thierische Gallerte ist die sauerfähige Grundlage, welche sich in Zucker und Aepfelsäure versändern läst; die gerinnbare Lymphe ist es aber, welche ben der trockenen Destillation die Dehle bildet, und sich vorzüglich durch die Eigenschaft auszeichnet, in der Hitze sest zu werden.

# S. 947.

Der Blutkuchen trocknet durch gelinde Wärme nach and nach ein, und wird gebrechlich; in warmer Luft fault er aber sehr schnell. Durch Auswaschen mit kal tem Wasser kann er in zwen Bestandtheile getrennt werden; der eine löset sich in dem Wasser auf, und theilt sehn die rothe Farbe mit; es bleibt dann nur eine weisse, faserige Eudstanz, welche der faserige Theil des Blutkuchens (Pars sibrola languinis vel cruoris) heißt.

### \$ 948.

Das von dem Blutkuchen gefärbre Wasser, enthält eigentlich alle färbenden Theile bes Blutes. Diese Flüsssicht unterscheidet sich, ben der chymischen Untersuchung, in nichts von dem Blutwasser, als daß solche eine große Menge Eisen aufgelöset enthält; dieses Metall erhält man durch Einäscherung heraus, wo es in der ausgestaugten Usche, als ein brauner Kalt zuräck bleibt. Daber haben einige Physiologen die rothe Farbe des Sintes, won dem enthaltenen Eisen hergeleitet.

### 5. 949.

Der faserige Bestandtheil des Blutkuchen ist ganz geschmacklos und im Wasser und Alkohol unaustösdar. Im Wasser gesotten oder sonst einer gelinden Hise ausgesetzt, erhärtet er, und wenn dieses schnell geschneht, so krauset er sich wie Pergament zusammen. Die äßenden, senerbeständigen Laugensalze lösen solchen nur nut Hülse der Siedhise auf, der äßende Amnumiak hat aber keine Wirkung auf denselben. Die Säuren lösen ihn mit Entwickelung von Salpetergas und Stickzas auf; du ch Salpetersäure wird hier auch Zuckersäure und Uepfelfäure erzeugt. Die Laugensalze fällen ihn aus tiese Ausstösung wieder, aber in verändertem Zustande. In feuchter Lust fault dieser faserige Theil sehr bald; du. ch die trockne Deskillation gibt er aber viel stüchtiges, milDebl, und läßt eine leichter einzuäschernde Kohle zurück, welche keine Soda und Neutralsalze, sondern bloß reine und phosphorsaure Kalkerde enthält.

### S. 950.

In dem Blute der Pferde, und in Entzündungs= frankheiten, auch in dem menschlichen Blute, scheidet sich der sibrose Bestandtheil des Blutkuchens zum Theil be= sonders ab, und bedeckt letzteren, als eine gelbe, le= derartige Haut. Diese Haut wird, ben dem Menschen= blute, das Entzündungsfell oder die Speckhaut (Crusia inklammatoria) genannt.

# S. 951.

Wenn das Blut, so wie es frisch aus einer Aber zelassen worden ist, in ein luftleeres, oder mit einem unathembaren Gas angefülltes Gefäße, eingeschlossen wird, so gerinnt es zwar ebenfalls, aber nicht so geschwind und so fest, als in der atmosphärischen Luft; auch ist der abgeschiedene Blutkuchen nicht so hellroth, sondern vielzmehr schwarz. Wird das frische Blut hingegen in Lezbensluft eingeschlossen, so erfolgt die Gerinnung schnell, und der Blutluchen wird eben so roth, als in der atzmosphärischen Luft.

### S. 952.

Wenn ein, an der fregen Luft geronnener, hellsrother Blutkuchen, in ein Gefäße mit brennbarem Gas eingeschlossen wird, so erfolgt nach und nach eine Verzminderung des Gas, und der Vlutkuchen verliehrt seine rothe Farbe, die ins purpurfärbige und endlich ins schwarze übergehet. Setzt man nun diesen schwarzen Blutkuchen oder einen, im lustleeren Naume, oder in einem unrespirablen Gas, geronnenen Vlutkuchen, der Verührung der atmosphärischen Luft oder, noch besser, in einem verschlossenen Gefäße dem Lebensgas aus, so erzhält derselbe wieder seine hellrothe Farbe; im letzteren Falle wird das Lebensgas vermindert, und etwas kohzlensaures Gas erzeugt.

### S. 953.

Wird ein frisches Blutadernblut welches, wie bestamt, purpurfärbig oder schwarz ist, mit Lebensgas angeschwängert, so erhält es eine hellrothe Farbe, welsche aber nach und nach wieder in die purpurfärbige und schwarze übergehet. Diese letzte Beränderung ersfolgt, selbst wenn das Blut einer sortgesetzten Berühstung der Lebensluft ausgesetzt war, und man kann es dann durch keine neue Anschwängerung mit derselben, mehr hellroth machen. Wenn man hingegen hellrothes Aulss

Pulsadernblut, in was immer für ein unathembares Gas einschließt, so verliehrt es nach und nach seine Farbe und wird purpurfärbig.

#### S. 954.

Wenn in ein frisches Blutabernblut, oxigenirte Salzfäure gegossen wird, so erhält es augenblicklich eine schwarze Farbe. Gemeine Salzsäure von eben der Stärke als die oxigenirte, bringt keine Veränderung der Farbe hervor; concentrirte macht es aber schnell ge rinnen, ohne es jedoch schwarz zu färben.

# S. 955.

Aus allen diesen vorzüglichen Versuchen, haben die neuern Chymisten und Physiologen gefolgert:

- 1. Daß das schwarze Blutaderblut (§. 953.) sich mit dem Lebensgas verbinde, solches auslöse, und da= burch seine rothe Farbe erhalte:
- 2. Daß bas, mit dem nunmehr rothen Blute verbundene ledensgas, nach und nach erst zersetzt werzbe, und das Origen sich mit dem Kohlenstoffe und dem Kohlenstoffe und dem Kohlenstoffe und dem Kohlenstoffe und dem Kohlensture bilde, woben das Blut wieder seine rothe Farbe (§. 953.) verliehrt. Diese lette Veränderung ersolgt geschwinder in unathendaren Gasarten, als wenn das Ilut in II. Theil.

fortgesekter Berührung mit Lebensgas steht; aber boch auch im letzteren Falle, weil das Blut, sobald es sein überstüssiges Hydrogen und Kohlenstoff verlohren hat, keine Verwandtschaft mehr mit der Lebenslust zu haben scheint.

### S. 956.

Und ber Achilichkeit der Phanomene, welche bey diesen Versuchen Statt finden, hat man weiters geschloffen, daß bey dem Athemhohlen der Thiere, das nahmtliche vorgehet. Die eingehauchte Lebensluft verbindet sich mit dem in die Lungen zurückgefährten Blutaderblut, zum Theil ganz, zum Theil auch mit dem Hydrogen und Kohlenstoff desselben, einzeln genommen. Es entsteht also Wasser und Kohlensaure, welche ausgehaucht werden; durch die Verbindung des übrigen, schwarzen Blutes mit dem Lebensgas aber, das rothe Schlagaderblut, in welchem, während des Kreislauses, die allmählige Verbindung des Oxigen mit dem Kohlenstoff und Hydrogen weiter fortgehet, und das Blut endlich schwarz und mit neuem Kohlenstoff und Hydrogen gesättigt, durch die Vlutadern in die Lunge zurückkömmt.

# S. 957.

Der Wärmestoff des Lebensgas wird also nicht aller in den Lungen ausgeschieden, sondern nur ein Theil desselvesselben; und auch dieser bleibt kein fühlbarer Warmesstoff, weil er gleich zur Gasisication des erzeugten Wafsters und der Kohlensäure verwendet wird. Der größte Theil des Wärmestoffes, den das Lebensgas enthält, wird also erst während des Kreislauses des Blutes, durch die allmähliche Verbindung des Oxigen mit dem überslüßigen Kohlenstoffe und Hydrogen desselben, frey gemacht, und als fühlbarer Wärmestoff ausgeschieden. Dieser fühlbare Wärmestoff ist es nun eigentlich, der, durch seine immer fortgesetzte, gleichsörmige Verbreitung über den ganzen Körper, das meiste beyträgt, ihn besständig auf jener Temperatur zu erhalten, welche man die thierische Wärme nennt.

### S. 958.

Nach dieser Theorie kann man dann leicht die Ur = sache des größern, specifischen Wärmestosses des Puls=adernblutes gegen das Blutadernblut, und mehrere ans dere physiologische und pathologische Phänomene erstlären.

### CXVIII. Von der Blausaure.

# \$. 959.

Wenn man den Blutauszug mit einem feuerbke nändigen Laugenfalze gelinde glühet, und dann durch I 2. Auße Unslangen von der anhängenden Rohle befreyet, so zm: det man, daß dieses Laugensalz nunmehr alle Eigenschaften eines Neutralsalzes erlangt hat. Während der Verbremung des Blutes erzeugt sich nähmlich eine eizgene Säure, welche man Blutsäure, Berliner= blausäure, Wlausäure (Acidum prussieum) neunt, diese verbindet sich mit dem Laugensalze und siellt obgesagtes Meutralsalz dar, welches auch phlosisticatum) genannt wird. Man kann auf die nähmliche Art auch mit Knochen, Haaren und andern auf: malischen Körpern, Blutlauge bereiten.

### S. 960.

Die Blutlange hat eine gelbe Farbe und eigenen Geruch. Sie brauset nicht mit Sauren, farbt den Veilchenfast nicht, und zersest die erdigen Mittelsalze eben so wenig. Alle in Sauren aufgelöseten Metalle, werden aber davon gefällt; das Laugensälz verbindet sich mit der Saure des Metalles, der Metallkalk aber mit der Blausäure, welche ihm eine besondere Farbe mittheilt. So wird das Sisen davon dunkelblau, das Kupfer rothbraun, das Blen weiß und das Gold gelb niederzgeschlagen.

### S. 961.

Wenn die gefättigte Blutlange langsam abges vanspft wird, so schießen in derselben würstichte, und viersseitige, säulenförmige Ernstallen, von gelber Farbe an, welche das blausaure langensalz (Prullias sinder vol potallæ) in sester Gestalt sind.

#### S. 962.

Das, durch Blutlange, auß seiner schweselsauren Auflösung, niedergeschlagene Eisen wird gewöhnlich BerLenerblan (Cærnleum berolinense) genannt,
und die Blausäure kann daraus wieder, durch eine Die
gestion desselben mit caustischen, seuerbeständigen Laugenesalzen abgeschieden werden. Man erhält hier wieder
Blutlange, und das Eisen bleibt als ein brauner Eisenkalk zurück.

### §. 963.

Um aber biese Blutlauge ganz rein zu erhalten, sättigt man solche mit destillirtem Essige, rauchet sie bis zur Honigdiese ab, und verbindet sie mit 3 Theilen Alfohol. Dieser ninnut die Blättererde in sich, und die blausaure Pottasche fällt als ein blätteriges Salz zu Boden.

# \$. 964.

Um die Blausaure in reinem Zustande zu erhalten, setzt man einer Blutlauge oder dem erystallisierten, blaufauren Laugensalze, so viel Schwefelsäure zu, daß solzche vorschlägt, und destillirt das Gemische sodaun, ben gelinder Hise, mit woulsischer Vorlage, so entwizet sich die Blausäure in gasförmiger Gestalt, und wird von dem vorgelegten Wasser absorbirt. Man kann solche auch durch die Destillation des Blutes mit Salpetersäure erhalten.

### S. 965.

Diese Saure hat einen scharfen Geschmack und einen erstickenden, den bittern Mandeln ähnlichen Geruch; zeigt aber, ausser ihrer Fähigkeit sich mit Laugenfalzen und Metallen zu Neutral und Mittelsalzen zu verbinden, sonst keine saure Eigenschaft.

### S. 966.

Die Blausaure verbindet sich sehr gut mit dem flüchtigen Laugensalze, und man kann durch eine Diegestion des ätzenden Ammoniaks mit Berlinerblau, blaussauren Ammoniak (Prussias ammoniae) ershalten. Diese flüchtige Blutlauge kommt in ihren meissken Eigenschaften mit der gemeinen Blutlauge überein.

Den massiger Hise läßt sie sich ganz und unverändert überdestilliren. Eben so kann man auch durch eine Diegestion des Kalkwassers mit Berlinerblau, blaufaufren nen Kalk (Prussias calcis) bereiten. Dieses Mitztelsalz wird durch die äßenden Laugensalze zersest, welsche sich mit der Blausäure verbinden.

## S. 967.

Die Blausäure ist nicht allein in dem Thierreiche vorhanden, sondern man findet sie auch in Verbindung mit dem Eisen in dem Mineralreiche, und erzeugt sie aus vegetabilischen Russe, durch Behandlung desselben mit Laugensalzen.

### S. 968.

Die Grundlage der Blausaure ist unstreitig zusammengeseist; allein die Bestandtheile derselben noch dunstel, und die Meinungen der Chymisten darüber getheilt. Einige vermuthen sie bestünde bloß aus Indrogen, Kohlenstoss und Stickstoss, andere hingegen sehen den Phosphor als einen Hauptbestandtheil derselben au.

#### CXIX. Bon der Galle,

## S. 969.

Die Galle (Bilis sen Fel) ist eine mehr oder weniger gelbgrüne, zähe Flüssigkeit, von bitterem Gestellt macke und eckelhaften Geruche, die in der, eigends dazu bestimmten, großen Drüse, welche man die Leber neunt, aus der Blutmasse abgesondert wird. Ben manchen Thieren hat sie schon frisch, und ben andern erst nach einigem Abdampsen oder durch Alter, einen angenehmen, bisamartigen Geruch.

# S. 970.

Die Galle bleibt ben ber Nuhe unverändert, und fängt nur durch Wärme und Alter an zu faulen. Aus dem Wasserbade destillirt, erhält man aus der Galle ein geschmackloses Wasser, das sehr oft nach Ambra riecht, und bald in Fäulniß übergeht. Es bleibt sodann eine trockene, gebrechliche, grünliche Substanz zurück, welzche man Gallen auszug (Vel inspillatum, Extractum bilis) neunt. Dieser Gallenauszug gibt ben höherem Fener, sür sich allein destillirt, eine süchtig alkalische Flüssigkeit, trocknen, milden Ammoniak, und ein stinkendes, empyreumatisches Dehl. Die Masse bläht sich hierben stark auf, und es tleibt eine glänzunde,

zende, große Kohle zurück, die leichter einzuäschern ist, und sodann aus Soda, phosphorsaurem Kalk und Eizsen besteht.

### S. 971.

Die Galle sowohl, als der Gallauszug ist in Wasser ganz unauslösder. Die mineralischen Säuren und der Essig zersehen solche, und sondern eine geronzuene Masse daraus ab, welche dem geronnenen Theile des Blutwassers, oder dem käsigen Theile der Milch gleich kommt. Dieser Niederschlag ist in einem Uederzmaße von Säure wieder auslösder, und bildet mit der Salzsäure eine rothe Unslösung. Durch das Abdampsen der übrigen Flüssigkeit erhält man immer das Neutralssalz, welches aus der angewandten Säure und Soda besteht.

### 5. 972.

Der Alkohol zersent die Galle eben so, wie die Sauren; wenn man aber, nach abgesondertem Riederschlage, die übrige Gallentinetur abdampft, so erhält man eine harzige, balsamartige Substanz, die sich in Allsohol wieder, die auf ein wenig Gallerte, gänzlich auflosen lüst. In Laugensalzen aufgelöset, bildet solche grüne Auslösungen. Für sich allein destillirt, sind die Producte derselben, ein gelblichtes, bitteres Wasser, ein Broducte derselben, ein gelblichtes, bitteres Wasser, ein dieses,

von flichtigem Laugenfalz. Als Nückstand bleibt eine colophoniumähnliche, schwarze Masse.

## S. 973 a.

Die Galle läßt sich weber mit atherischen Dehlen noch fetten Dehlen und Butter vermengen, noch wenizger macht sie diese Körper in Wasser auslösbar. Sie kann daher keinesweges als eine Seise betrachtet werzben, und wenn man sie mit guten Erfolge anwendet, sette Flecken aus Stoffen zu bringen, so liegt die Urzsache darinn, daß die Galle eine nähere Verwandtschaft zu den Stoffen hat, als die fetten Dehle, und letztere verdrängt; man sieht solche auch dann allezeit in Tropser herausdringen.

## S. 974.

Die Galle besieht also nach den angeführten Beisuchen immer, aus gerinnbarer Lymphe, harzigen Stoffe, thierischer Gallerte, Soda und Eisentheilchen. Letztere sind in geringerer Menge zugegen, und es ist auch
nicht ausgemacht, ob die Soda in freyem Justande in
der Galle vorhanden sey.

### \$. 975.

Wenn die Galle in der Gallenblase, aus was intmer für einer Ursache, zu lange stehen bleibt, so setzt foidre feste Korper ab, welche eine braune Farbe, und meisten Theils, strahliges Gewebe haben, und welche man Gallensteine (Ca culi fellei) nennt. Ben manden Thieren sind sie zu gewissen Zeiten fast immer porhanden. Diese Gallensteine sind zwenerlen: Einige bavon losen sich in Weingeist, in Oehlen und Seife auf, und die geistige Auflösung setzt sodam ein sauerliches Calz, in bunnen Blattern ab. Andere Gallen fteine bingegen, follen schon bloß aus diesem Galze beste= Der Meinung der meisten Ehnmisten zu Folge find diese Gallensteine bloß Galle, welche durch Einfaugung des Oxigens sich verdickt hat, welche Meinung noch dadurch bestättigt wird, daß man durch origenirte Salziaure, die Galle in eine abnliche Substanz ver-Indern kann.

## CXX Won dem Magensafte.

# S. 976.

Der Magensaft (Succus gastricus) ist sene Flüssigkeit, welche in dem Magen der Thiere abzesondert wird, um zur Verdauung der Nahrungsmittel zu vienen. Er ist in seder Thiergattung nach ihrer Nah-

rung und bem Baue ihres Magens verschieben; fo fann er ben ben huhnerartigen Bogeln nur bie, vermittelft ihres muskulifen Magens, gehörig vorbereitete Rabrung in einen Bren verwandeln, ben den Renhern und Krahen wirkt er aber schon gang ailein. Eine abuliche Borbereitung erfordert er ben den wiederkauenden Thieren, beren er ben ben Umphibien und Naubvögeln nicht bedarf. So verdauet er ben den Umphibien und Kischen schon ben ber Temperatur der Utmosphäre, ben den Saugthieren und Wogeln aber nur ben einer hobern Teneperatur, ben erstern langfamer, ben letztern geschwinder Ben einigen wiett er bloß auf vegetabilische Körper, ben andern bloß auf animalische, und ben einigen auf bende. Der Magenfaft von einigen Thieren ift endlich fabig ohne alle mechanische Mitwirkung, Sehnen, Ligamenten, ja felbst die festesten Knochen aufzulösen und zu erweichen, welche Wirkung er auch noch nach dem Too. augubt.

## \$. 977.

Der Magensaft hat keinen Geruch, einen gesal zenen Geschmack, faulet und gahret nicht für sich selbst, und hindert selbst durch seine Vermischung andere Substanzen vom Faulen und Gahren. Den Veildenfast färbt er roth. Er läst sich mit dem Wasser in allen Verhältnissen verbinden, und gerinnt weder durch Säuren noch Laugensalze. Mit Weingeist erzeugt er

cinen

sinen galleitähnlichen Rieberschlag; die Milch macht er gerinnen; nut dem Blute verbindet er sich aber auf keine Urt. Hiervon weicht der Magensaft der erswachsenen, wiederkäuenden Thiere darinn ab, daß er bald in Fäulnif übergehet, den Veilchensaft grün färbt und die Milch nicht gerinnen macht.

### \$. 978.

Der Magensaft verschiedener Thiere, schemt sich auch ben der trockenen Destillation, verschieden zu vershalten. Er geht aber immer kast gänzlich als eine gestamacklose Flüssigkeit über, welche weder saner noch alkalisch ist, und gibt ausserdem nur etwas weniges, brandiges Dehl. Us Rückstand bleibt eine salzige Masse, welche manchmahl aus Kochsalz, Salmiak, und wenig Kohle besteht. Selten nur erhält man flüchtiges Laugensalz.

## S. 979.

Aus den angeführten Versuchen sieht man, daß ore chrmische Zergliederung des Magensastes uns ber weitem nicht in den Stand setzt, alle die sonderbaren Phänomene zu erklären, welche ben seinem Einslusse auf Verdauung Statt haben. Er scheint vorzüglich aus Wosser, thierischem Schleim, und Salzen zu bestehen.

#### CXXI. Von den Thranen.

#### S. 980.

Die Flüssigkeit, welche in den sogenannten Thränendrüsen abgesondert wird, und wenn sie im Ueberslaße vorhanden ist, sich durch die Rasse und über die untern Augenlieder auf die Wangen ergiest, und die man Thränen nennt, ist im reinen Justande wasserklar, und ohne Geruch, aber von einem merklich gesalzenen Geschmacke, und färbt den Beilchensaft grün.

#### \$ 981.

An der Luft und ben gelinder Hiße trocknen die Thranen zu einer gelben Substanz, in der man aber oft deutlich, cubische Ernstallen erkennen kann. Ben skärferm Feuer destillirt, gibt diese eingetrocknete Flüssigteit, etwas Wasser und brandiges Dehl, und es bleibt eine Kohle, welche zu Asche verbrannt, Kochsalz, ein wenig Soda, und phosphorsauren Kalt und phosphorsaure Soda darbietet.

## S. 982.

Die frischen Thranen sind im Wasser vollkommen auflösdar, wenn sie aber eine Zeitlang der Luft ausgesetzt gewesen, oder gar eingetrochnet sind, so lösen sie sich sich nicht mehr auf. Die Laugensalze verdünnen die frischen Thränen, und lösen selbst die eingetrockneten wieder auf. Der Altohol macht die Thränen gerinnen, und scheidet den schleimigen Theil ab. Aus dem übrigen Altohol erhält man durchs Abdampsen sodam Kochfalz und Soda.

## S. 983.

Die Schwefelsäure und Salzsäure zeigen wenig Wirkung auf die frischen Thränen, die eingetrockneten Thränen lösen sie aber mit Ausbrausen auf. Im ersten Falle entwickelt sich Kochsalzsäure und kohlensaures Gas, und es bleibt Glaubersalz als Rückstand. Im zwenten Falle entwickelt sich blosse Luftsäure, und es bleibt vollkommen gesättigte Soda zurück. Die oxigenisirte Salzsäure bringt in den Thränen auf der Stelle die Veränderung hervor, welche sie sonst nur langsam an der Luft erleiden.

#### S. 984.

Aus diesen Versuchen folgt, daß die Thränen, vorzüglich aus Wasser, einem befonderen Schleime, Kochsalz, phosphorsauren Kalk, phosphorssurer Soda, und endlich freyer Soda bestehen, welche letzte im caustischen Zustande vorhanden zu seyn scheint,

weil die frischen Thränen das Kalkwasser nicht trüben, wohl aber die eingetrockneten. Unsserdem scheint die Veränderung, welche die Thränen ben ihrem Austrockenen erleiden, von einer wahren Absorbtion des Dynsens und der Kohlensäure herzurühren.

CXXII. Bon dem Rose oder Mucus.

## \$. 985.

Linter diesem Nahmen versteht man jene Flüssisteit, welche, besonders während des Schnuppens, in geöserer Menge, durch die Schneidersche Membrane in die Nasenhöhle filtrirt wird. Anfangs ist sie flar, durchscheig und geruchlos, von einem scharfen, gesalzenen Geschmack. In diesem Justande ist sie von den Thränen in ihren chynnischen Eigenschaften und Bestandtheilen nicht verschieden; wenn sie aber eine Zeitlang sich in der Nase aufgehalten hat, so wird sie undurchsichtig, gelb und zähessussig, im Wasser unaustösdar, und trocknet endlich zu einer gelbgrünen Substanz ein,

# S. 986.

Die Ursache dieser Veränderung scheinet vorzüglich von der, in großer Menge durch die Rase streichender: Luft herzurühren, welche ihr Drigen an den Mucus absfeht. Ausserdem sättigt die in der ausgehauchten Lufz vorban= vorhandene Kohlenfäure die frene Soda, und in dem höheren Grade des Schnuppens befördert die durch das Fieder erhöhte Temperatur wahrscheinlicher Weise auch noch diese Veränderung, welche durch Einathmen des veigenisirten, salzsauren Gas fast augenblicklich ber wirkt wird:

## CXXIII. Von dem Speichel:

## S. 987.

Der Speichel (Saliva) wird in den Speischelbrüsen der Thiere von dem Blute abgesondert, und durch verschiedene Canale in den Mund geführt, um sowohl die Nahrungsmittel durch seine Vermischung mit denselben, während des Kauens, zur Verdamung vorzubereiten, als auch manche derselben aufzulösen, und dadurch ihre reißende Kraft auf die Nervemvärzschen der Junge in Wirtung zu sehen. Im reinen, gestunden Infande ist er eine schaumige, ungefärdte, gestunden Infande ist er eine schaumige, ungefärdte, gestundersund geruchtose Flüssigseit, welche sich selbstüberlassen, in warmer kust sehr bald in die Käulnissübergehet:

### S. 988.

Der finiche Spriechel farbt den Veilehensaft nicht und zeigt auch sonst kein Kennzeichen einer fregen Sau-II. Theil. Kennzeichen einer fregen ver re, oder eines freyen Laugenfalzes. Im Wasser löset er sich ziemlich gut auf; der Altohol macht ihn aber gerinnen. Mit setten Dehlen läst er sich nicht versbinden.

## S. 989.

Mit Sauren in geringer Menge verbunden, gezrinnt er; eine große Menge derselben löset ihn aber auf. Eben so lösen ihn auch die milden, alkalischen Salze auf; die ätzenden Laugensalze aber, und der lezbendige Kalk scheiden etwas Ammoniak aus demselzben ab.

## S. 990.

Im Wasserbade destillirt, gibt der Speichel ein geschmack = und geruchloses Wasser, welches mehr als 4 des destillirten Speichels beträgt, und bald in die Fäulnis übergehet. Als Nückstand bleibt eine weisse, glänzende, zerreibliche Masse, aus der man nun ben stärkerm Feuer, die aligemeinen Producte der animalisschen Körper erhält.

### S. 991.

Obgleich uns diese, bisher mit dem Speichel angestellten Versuche, seine Vestandtheile noch nicht ge=

nan bestimmen lassen, so ist es nach denselben doch wahrscheinlich, daß der Speichel in dieser Rücksicht großen Theils mit dem Mucus übereinkomme, und vorzüglich nur durch eine größere Menge Wassers davon verschieden sep.

#### CXXIV. Won dem Eiter.

#### S. 992.

Der Eiter (Pus) ist eine weißgelbe, etwas diese, schmierige, undurchsichtige Flüssigkeit, welche in allen Theilen des thierischen Körper, durch eine besondere, widernatürliche Veränderung erzeugt wird. Er kann daher nicht als ein Bestandtheil desselben, im gesunden Zustande, betrachtet werden, hat aber mit dem Mucus so viele Aehnlichseit im äusserlichen Ansehen, das es oft sehr schwer fällt, diese beyden Substanzen von einander zu unterscheiden.

### S. 993.

Der frische, gutartige Eiter hat keinen Geruch und einen milden Geschmack. Er verändert den Beilchensaft nicht, und gibt auch sonst kein Zeichen von der Gegenwart eines freyen Laugenfalzes oder einer freyen Saure. Siner mässigen Temperatur ausgesetzt, geht der Siter sehr bald in die saure Gährung über, und

R 2 wirkt

wirkt auf den Beilchensaft und die Lakmustinetur. Dies
fer saure Eiter fängt endlich, besonders in steger Lust,
an zu faulen, woben sich flüchtiges Laugensalz entwieselt, und eine stinkende Flüssigkeit zurückbleibt.
Bende diese Beränderungen erleidet der Siter oft noch
un dem thierischen Körper, und der saure Siter wird in
der Arznentunde gewöhnlich, bösartiger Siter
clius malignum), der faule aber, strukende Nauche (Ichor, Pus ichorosum) genannt:

## S. 994.

Der Etter löset sich nicht im Wasser auf, und verbindet sich mit demselden, durch Hüsse des Schütztelns und Neibens, nur zu einer milchichten Flüssigkeit, aus welcher sich der Siter durch die Nuhe wieder abs scheidet. Durch Altohol wird der Eiter zwar wegen Entziehung des Wassers verdickt, aber keineswegs aufzgelöset. Eben so wenig lösen die setten Ochle solchen vollkommen auf. Mit thierischer Gallerte, Mucus und Vlutwasser läst sich der Siter in sedem Verhältnisse verz binden.

## S. 995.

Die verdünnten, mmeralischen Sauren wirken sehr wuig auf den Siter, die concentrirten losen solschen aber auf; diese Auflösungen werden durch Jusatz

von Wasser wieder zersest, und der Eiter wenig verandert niedergeschlagen. Die milden Laugensalze sollen
nach Erngmanns den Eiter nicht auflösen; die
ahenden Laugensalze verdinden sich mit demselben zu einer zähen, gallertartigen Fichssigkeit, aus welcher der
Eiter durch Sauren wieder abgeschieden wird.

### S. 996.

Im Wasserbade destillirt, gibt der Eiter ein gestehmack = und geruchloses Wasser, und es bleibt eine bräunliche, dieke Materie zurück. Ben stärkerem Feuer behandelt, gibt der Eiter die allgememen Producte der thierischen Substanzen.

## S. 997.

Aus allen diesen Versuchen können die nähern Bestandtheile des Eiters noch nicht bestimmt werden, und sind uns daher noch unbekannt. Man sicht auch aus denselben, die Schwierigkeiten der Bestimmung eines richtigen Unterscheidungszeichen, zwischen dem Mucus und dem Eiter. Das sicherste bleibt unsessen doch, der Uebergang des Eiters in die saure Gäheung, da der Mucus nur geradezu fault.

### S. 998.

Hr. Grasmen er hat neuerlich noch folgendes, von Hrn. Salmuth zuerst angegebene Kennzeichen näher zu bestimmen und zu bestättigen gesucht. Man mischt die zu untersuchende Substanz, durch Hülfe des Reisbens, mit gleichen Theilen lauem Wasser, und gießt sodann so viel gesättigte, vollkommen milde Pottaschslauge darauf, als die Substanz betrug, schüttelt das Gemische ein wenig und läst es stehen. War es Siter oder auch nur mit Siter gemischt, so sondert sich, höchssiens in einigen Stunden, eine durchsichtige, zähe Galzlerte aus der Flässigkeit ab; im Gegentheil aber bleibt solche unverändert.

## CXXV. Von der Samenfeuchtigkeit.

### §. 999.

Die Samenken chtigkeit (Semen, Sperma) eines gesunden, jungen Mannes, hat ben ihrer Ausleerung zwenerlen Form; ein Theil derselben ist eine mischichte Flüssigkeit, die andere, eine diese, zähe, schleimige Substanz. Ihr Geruch ist ausgezeichnet, und der Geschmack derselben scharf und reißend. Ganz frisch färbt sie den Veilchensyrup grün und zersetzt die erdigen und metallischen Mittelsalze.

### §. 1000,

Temperatur der Utmosphäre angenommen hat, so verzlicher er seine Durchsichtigkeit noch mehr, und nimmt eine kestere Consistenz an; nach einigen Stunden wird er aber wieder stüssig und noch stässiger und klarer als er vorher war; da keine Gewichtszunahme hier Statt fundet, so hängt diese Veränderung weder von dem Anziehen der Feuchtigkeit, noch von dem Einsaugen des Oxigens ab.

### §. 1001.

Nachbem der Samen diese Veränderung erlitten hat, setzt er nach einigen Tagen, zum Theil durchsich= sichtige, rhomboidalische, zum Theil undurchsichtige und blättrige Ernstallen ab, welche bende phosphorsaurer Kalk sind. Der Samen wird hierben wieder dieser, und trocknet endlich in eine hornartige Substanz aus.

## S. 1002.

Der frische Samen ist in Wasser ganz unauslößbar, nachdem er aber obgesagte Veränderung erlitten hat, läst er sich leicht mit demselben verbinden. Die Laugensalze befordern diese Austlesung, der Alfohol und bie oxigenirte Salzsäure scherben ben Samen aber ren ber unter ber Gestalt weisser Flocken aus.

## S. 1003.

Wenn der Samen für sich allem destillirt wurd, to erhält man etwas empyreumatisches Dehl, slüchtiges Laugensalz, und es bleibt eine Rohle zurück, welche zu Asche verbrannt, Soda und phosphorsauren Kalk darbieret. Alle Säuren lösen den Samen auf, die einzige oxigenirte Salzsäure ausgenommen, welche ihn in weissen Flocken gerinnen macht.

## S. 1004:

Aus tiesen Versuchen erhellet, daß die Bestand= theile des Samens, Wasser, thierischer Schleim, So= da und phosphorsaurer Kalk sind, und zwar in solgen= dem Verhältnisse: Hundert Theile Samen enthalten 90 Theile Wasser; 6 Theile Schleim; 1 Theil phosphor= saure Kalkerde, und 3 Theile reinen Kalk. Aus die= ser Kenntnis der Bestandtheile, lassen sich aber ben wei= tem nicht alle die sonderbaren Phanomene erklären, welt che wir an dem Samen wahrnehmen.

#### EXXVI. Das Fett.

#### S. 1005.

Das Fett (Axungia, Sebum) ist sowohi seiner Consistenz als Farbe nach, nicht nur in verschiezbenen Thieren, sondern selbst in dem nähmlichen Thieze, nach der verschiedenen Gegend des Körpers verschieden. So ist überhaupt das Fett ben den Amphistien und Fischen sast slüssig, den den fruchtfressenden Thieren wieder sester, als den den sleischfressen. So ist serner das Fett unter der Haut und den den Rieren seiter, als den den Eingeweiden. So ist es den alten Thieren sester, und gelber, als den jungen, u. s. w. Nach diesem verschiedenen, äusserlichen Ansichn und dem Ursprunge des Fettes wird es dann, Schn und dem Ursprunge des Fettes wird es dann, Schn als, Unschlitt, Thran, Spermacet, Mark, u. s. w. genannt.

#### § 1006.

Das von allen anhängenden, fremdartigen Theisten gereiniate, thiseische Fett, kommt in seinen chymissien Elazuschaften mit den sesten, gepreßten, vegetatischen Deblen vollkommen überein. Es ist von nuldem Geschmacke und ohne Geruch; schmilzt ben gelinder Hille und erstarrt wieder benm Erfalten; es wurd durch

Alter ranzig, und bilbet mit ben atzenden Laugenfalzen Seifen.

#### S. 1007.

Wenn Fett für sich allein aus einer Retorte desitielit wird, so schäumt es sehr stark auf, und man ershält ein saures Wasser, ein empyreumatisches Dehl, und sehr viel kohlensaures und brennbares Gas; als Rückstand bleibt eine glänzende Kohle, welche sehr schwer zu verbrennen ist, und eine Asche zurückläst, die aus phosphorsaurem und reinem Kalk besieht. Das auf diese Art erhaltene Dehl ist von kesterer Consistenz, kann aber gleich den vegetabilischen, empyreumatischen Dehlen durch wiederhohlte Destillationen stüssiger, ungefärbter, und den ätherischen Dehlen ähnlicher erhalten werden. Wenn es ganz wasserstar ist, so neunt man solches Dippelii).

### S. 1008.

Ilm bas Dippelsche Dehl leichter zu erhalten, des stillirt man das braume Dehl ben sehr gelinder Hitze oder in Vermischung mit Wasser, woben man die Vorsicht gebraucht das Dehl so behutsam in die Netorte zu giefsen, daß kein Tropsen davon in dem Halse derselben bängen bleibt. Dieses Dehl erhält sich aber nicht sehr lange, lange, sondern verliehrt, wenn es uncht sehr genau versischlossen aufbewahrt wird, bald seine weise Farbe.

## §. 1009.

Die sowohl während der ersten Destillation des Fettes, als während der Rectisseation des Dehles ershaltene Saure, unterscheidet sich von allen übrigen merkslich, und wird daher Fettsäure (Acidum sebacicum) genannt. Um solche in remerem und concentrirtem Zustande zu erhalten, sättigt man sie mit Pottassehe, und calcinirt das erhaltene Salz so lange, bis alles noch anhängende Fett verbrannt ist. Man setzt demselsben sodann die Hälfte seines Gewichtes Schweselsäure zu, und destillirt das Gemische von neuem ben gelinder Hitze, so verbindet sich die Schweselsäure mit der Kalkerde, und die reine Fettsäure gehet in die Vorlage über.

## S. 1010,

Man kann die Fettsäure auch unmittelbar aus dem Fitte abscheiden, und auf diese Art beweisen, daß es schon ganz gebildet darinn vorhanden sey. Man schmelze nähmlich eine beliebige Menge Talg ben gelinder Diße, und setze ihm, unter beständigem Umrühren, das Drittel seines Gewichtes, lebendigen Kalt zu; su wurd sich letzterer mit der Fettsäure verbinden. Man koche sodann die ganze Masse in vielem Wasser, um

Fett und den unaufgelöseten Kalt durch Filtriren ab. Mun rauche man die lange dis zur Trockenheit ab, taleinire das erhaltene Salz ein wenig, und destullire soldes, wie (§. 1009.) mit Schwefelsäure.

## S. 1011.

Die reine Fettsaure bildet mit den laugensalzen und alkalischen Erden Neutral = und Mittelsalze, welche mit jenen der Essigsaure ziemlich übereinkommen. Sie löset das metallische, noch besser aber, das verkalkte Gold auf, und bilder ein krystalliserbares Mittelsalz damit; eben so löset sie auch das Silber und Quecksilber auf. Das Bley wird aus der Salpeter und Essigsaure, das Jinn aber aus dem Königswasser von ihr gefällt. Mit Alkohol behandelt, gibt sie einen mahren Fettsäther (Aether sebacious).

## S. 1012.

Ins allem diesen erheller, daß man die thierische Fetten als wahre sogenannte, saure Seisen (§. 754.) betrachten könne, welche aus der Fettsäure und dem thierischen, setten Dehle bestehen. Uebrigens kann die Fettsäure durch Salpetersäure auch in Zuckersäure verändert werden.

#### §. 1013.

Ju den thierischen Fettarten gehört noch ausser dem Ohrenschmalz (Corumen aurium), welsches aller Wahrscheinlichkeit nach, ein durch den Zutritt der Lust und die Wärme, ranzig und bitter gewordenes, wahres Fett ist, auch noch der Zibeth (Zibethum), der sich von den übrigen Fettarten, durch eisnen balsamischen, starten Geruch unterscheidet.

#### CXXVII. Bon ben Enern:

## S. 1014.

Die Vögeleyer (Ova avium) bestehen, genau betrachtet, aus fünf Bestandtheilen; 1. Aus der Schale (Ielia), 2. dem Eyerhäutch en (Pellicula), 3. dem Eyweiß (Albumen), 4. dem Hähnentritt (Cicatricula), 5. dem Dotter oder Engelb (Vitellus). Die Schale besteht aus Kalterde, und rhosphorsavrem Kalt, welche durch einen thierischen Schleim verbunden sind. Die Eyerschale löset sich daber, gerade zu, sich schwer in concentrirten Säuren auf, wenn man sie aber mit verdümten Säuren digerirt, so wird sie vollkommen ausgelöset, und her Schleim sondert sich als eine besondere Lage ab.

### S. 1015.

Das Enweiß kommt in seinen chymischen Eigen schaften mit dem Butwaffer und dem fafigen Theile ber Milch vollig überein. Es faebt ben Beildhenfaft grun und geht, fich felbst überlaffen, sehr bald in Raulniß über. Ben der hitze des siedenden Wassers erhar= tet es zu einer gelatinosen Masse, welche ben anhalten= ber, gelinder Warme oder an der Luft, zu einer burch= sichtigen, hornartigen Gubftan; austrocknet. Geschicht biese Operation in verschlossenen Gefäßen, im Wasserba= de, so erhalt man ein unschmackhaftes Wasser, das fehr bald in Fäuluiß übergeht. Ben stärkerem Feuer destillirt, gibt das Enweis nur kohlensaures und brennbares Gas, empyreumatisches Dehl, und fluchtiges Laugenfalz. Alls Todtenkopf bleibt eine Kohle, die zu Asche verbrannt, phosphorsaure Ralkerde und Coda gibt.

## §. 1016.

Das frische Eyweiß loset sich im Wasser auf, nicht aber das erhärtete. Das Eyweiß gerinnt durch alle Säuren, und wenn man den geronnenen Theil durch Filtriren absondert, so erhält man ben dem Abrauchen der übrigen Flüssigkeit das Rentralsalz, welches aus der angewendeten Säure und der Soda besteht. Der Allstohol macht das Eyweiß ebenfalls gerinnen.

S. 1017.

### S. 1017.

Das Engelb besteht vorzüglich aus Enweiß, das mit einem fetten, thierischen Dehle und etwas Gallerte verbunden ist. Daher läßt sich solches zum
Theil im Wasser auslösen, und bildet damit eine pstanzenmilchähnliche Flüssigkeit. Im Feuer erhärtet es,
aber nur zu einer zerreiblichen Masse, aus welcher man,
nach gelindem Rösten, die öhlige Substanz durchs Pressen abscheiden kann, welche En er öhl (Oleum ovorum) genannt wird, und sich wie ein sestes, vegetabilisches, geprestes Dehl verhält, aber sehr bald ranzig wird. Die übrigen, sogenannten En er klen en sind
der gerinnbare Bestandtheil des Enerdotters. Durch
Säuren und den Alkohol gerinnt das Energelb zum Theil.
Ben der trockenen Destillation gibt es die Producte
aller animalischen Körper.

## S. 1018.

Das Eyerhäutchen kommt mit der Blutsiber vollkommen überein; der Sahnentritt unterscheidet sich aber von dem Eyweiß, bloß durch eine festere Consisten. CNXVIII. Bon den weissen, weichen Bestandstheilen der Thiere:

### §. 1019.

Die Haut (Cutis), die Anorpel (Cartilagines), die Sehnen (Tendines), die Anochensbander (Ligamenta), das Zellgewebe (Telacellulofa), die Membranen (Membranæ), die Nerven (Nervi), n. f. w. verhalten sich, chomisch bestrachtet, auf die nähmliche Art, und sind wahrscheinlicher Weise mur in ihrem organischem Baue verschieden. Wenne sie in Wasser gefocht werden, so löset sie solches zum Theil auf, und wenn man sie so lange mit dem Wasser kocht, als solches etwas davon aussosen fann, so bleibe eine sibröse Substanz zurück, welche mit dem faserigen Theile des Blutes übereinkommt.

#### S. 1020.

Wenn man das Wasser, in welchem diese thierischen Theile gekocht worden sind, abdampst, so erstarrt es endlich beym Erkalten in eine elastische, durchsichtige Substanz, welche man die thierische Gallerte oder den thierischen Schleim (Golatina animalis) neunt. Durch stärkeres Ibrauchen bleibt aber eine durchsichtige, gebrechliche, hornähnliche Substanz zurück, welche thierischer Leim (Colla) heißt.

\$. 102T.

### S. 1021.

Die frische, reine Gallerte hat keinen Geruch und einen faden Geschmack. Sie ist nicht entzündbar und geht, sich selbst überlassen, erst in die kaure Gährung und gleich darauf in die Fäulniß über. In Wasser ist solche in allen Verhältnissen auslösdar, in Alkohol aber nicht. Im Wasserbade destillirt, gibt sie ein unschmack-haftes Wasser, und es bleibt ein trockener Leim zurück. Wird dieser den stärkerm Feuer aus dem Sandbade destillirt, so erhält man slüchtiges Laugensalz, und ein empyreumatisches Vehl; als Rückstand bleibt eine schwer einzuäschernde Rohle, deren Usche Rochsalz und phosephockauren Kalk enthält. Die Säuren, wie auch die Laugensalze lösen die Gallerte vollkommen auf, und die Salpetersäure entwickelt eine sehr große Menge Stickzass daraus.

#### S. 1022.

Die weissen, weichen Theile der Thiere bestehen also vorzüglich ans Gallerte und dem sibrösen Theile des Blutes. Die Gallerte ist aber, nachdem sie aus diesem oder senem Theile bereitet worden ist, mehr oder weniger gefärbt und auslösbar.

#### CXXIX. Von den Muskeln.

## S. 1023.

Die Muskeln (Musculi) oder das Fleisch (Caro), ist schon mechanisch zusammengesetzt, und bestieht aus einem Zellengervebe, dessen Zwischenräume mit kesten und stüssigen Theilen angefüllt sind, die aber wesgen ihrer seinen Zertheilung nur durch chymische Mittel getrennt werden können. So besieht das Fleisch eisgentlich aus dem sibrösen Vestandtheile, aus Gallerte, weissem und rothen Blutwasser, Fett, einem besonderen, extractiven Stosse und aus Salzen.

## S. 1024.

Das Fleisch gibt im Wasserbade destillirt, ein geschmackloses Wasser, das bald in Fäulniß übergeht, und bleibt trocken zurück. Den stärkerm Feuer aber gibt es ein flüchtig alkalisches Wasser, empyreumatisches Dehl, und trockenen, milden Ammoniak, als Nückstand bleibt eine Kohle, die eingeäschert, etwas Soda, Koch- salz oder Digestivsalz enthält.

## S. 1025

Um aber die Bestandtheile des Fleisches von ein= ander zu trennen, und einzeln darzustellen, verfährt man am besten nach folgender Methode. Man wäscht es zuerst so lange in kalkent Wasser, als solches gefärbt wird. Dann digerirt man den Ueberrest mit Alkohol, und siedet es endlich ganz mit Wasser aus. Das erste Wasser ninunt das Blutwasser in sich, welches durch langes Abrauchen gerinnt, und abgesondert werden kann, worauf man durch ferneres Abrauchen einen Theil der Salze erhält. Der Alkohol löset sodann die extractiven Theile und die übrigen Salze auf. Durch die letzte Operation wird endlich die Gallerte und das Fett auszgezogen, und es bleibt die bloße Muskelsiber zurück.

## S. 1026.

Das Slutwasser, die Gallerte, das Jett und die Jider sind schon bekannt. Der sogenannte extractive Theil des Fleisches ist aber noch weniger untersucht. Er ist sowohl in Wasser, als Altohol auslösdar, und hat einen betterlichen, scharfen Ockdomaek und aromatischen Geruch, die durch stärkeres Abrauchen vermehrt werden, und endlich sich dem gedrannten Jueier ushern, wie man solches an der braunen Ninde des gedratenen Fleisches bemerkt. Die Salze sind eben so wenig noch genau bestimmt worden, obwohl sie nach dem, was man davon weiß, wahrscheinlich größtentheils phosephorsaure Soda und Kalkerde sind.

#### CXXX. Von ben Anochen.

## S. 1027.

Die Anoch en (Ossa), Hörner (Cornua), Klauen (Ungula) und übrigen, harten Bestandtheilt des rothblütigen, thierischen Körpers, bestehen vorzügelich aus Gallerte, etwas Fett, und aus einem erdigen Mittelsalze, welches aus einer eigenen Saure der Phosephorsaure und aus Kalterde zusammengesetztist. Die Gallerte und das Fett können durch wiederhohltes Auseschen mit Wasser, wie aus den weissen, weichen Theisten, erhalten werden, und sodam bleibt der erdige Theil zurück. Das auf diese Art von aller Gallerte und allem Marke bestrente Hirschhorn wurde vormahls philosophisch präparirtes Hirschhorn (Cornu cervi philosophice præparatum) geznannt. In der papinianischen Massehine wird eine sole Austochung der Knochen am vollsommensten bewirkt,

## \$. 1028.

Wenn die Knochen für sich allein bey stärkerem Feuer destillirt werden, so erhält man ausser vielem brennbaren und kohlensauren Gas, eine flüchtig alz kalische Flüssigkeit, die schon zum Theil mit empyrens matischem Oehle verbunden ist, reines, empyreumatissiches Oehl, und milden Ammoniak in trockner Gestalt.

Ms Rückstand bleibt eine sehr schwer einzuäschernde Kohle. Die aus Hirschorn auf diese Art erhaltene, alkalische Flüssigkeit wird in den Apotheken Hirschhorngeisk (Spiritus cornu cervi), das alkalische Salzbirschornsalz (Sal cornu cervi), und der taleiniete Rückstand gebranntes Hirschhorn (Cornu cervi ustum) genannt.

## §. 1029.

Ans diesen, aller Gallerte und Jetts beraubten Knochen erhält man durch Auslaugen mit kaltem
Wasserscher wenig Soda, und durch heisses Wasser noch
etwas Gups, dann bleibt bluß phosphorfaurer Kalk zurück, aus welchem man die Säure folgendermaßen abscheiden kann. Man übergießt 4 Theile dieser gepülverten Knochenasche, unter beständigen Unrühren, mit
3 Theilen verdünnter Schweselläure; so wird die Schwefelsäure sich mit der Kalterde verbinden, und die Phosphorsäure ausscheiden. Man lauger sodann die Masse
einige Mahl mit Wasser aus, und raucht diese Laugen
langsam ab, so scheidet sich der noch enthaltene Gyps
nach und nach aus, und man erhält endlich die Phosphorsäure (Acidum phasphoricum) in trockver, glasähnlicher Gestale.

## §. 1030.

Ober man lose die Knochenerde gönzlich in Salpestersäure auf, und tröpste dann so lange Schwefelsäure hinein, als ein Niederschlag erfolgt, so erhält man durchs Ubgiessen von dem Gypse, die Salpetersäure mit der Phoephorsäure verbunden, und kann erstere von der letzten durch die Destillation abscheiden.

## S. 1031.

I'm aber die Phosphorsause ganz rein von aller Kalkerde und allem Sopke zu erhalten, stitigt man folzche gänzlich mit flächtigem Laugenfalze, sondert den niezdergeschlagenen Kalk durch Filtriren ab, und treibet nachher, nach vollkommener Ubdampfung der Lauge, das flächtige Laugenfalz, und den vielleicht entstandenen, gehe men Salmiak durch stärkeres Calciniren weg.

#### S. 1032.

Die reine Phosphorfäure ist im glassbumigen Zustande, zieht ober bald die Feuchtigkeit an, und zersließt zu einer geruch = und faebenlosen Flüssigkeit. Sie ist sehr seuerbeständig, und schmilzt ben stärkerem Fener zu einem im Wasser auflöslaren, und nur, wenn sie mit Kalt oder Gyps verunreinigt ist, zu einem unauslösba= ren Giase. Sie wirkt nicht auf die Kieselerde, greist aber das Glas an.

### S. 1033.

Mit Pottasche gesättigt bildet bie Phosphorsaure ein Mutraffals, bie phosphorfaure Pottafche (t'h sphas lixivæ), welches in vierseitigen, pris= matichen Enfallen mit bergleichen Endspitzm auschießt. Dieses Gal; bleibt an ber Luft trocken, lost fich leicht im Waffie auf, schaumt, wenn es auf glübende Roblen gutreut wird, und schmilzt zu einer glasähnlichen Masse.

### \$. 1034.

Mit der Coda bildet die Phosphorsaure ein Neutraffalt, die phosphorfaure Seda (Phosphas to la). welches, besonders wenn es mit Soda überfattigt ist, in prismatischen und rhomboidalischen Ernstallen anschießt, die an derluft verwittern, und einen fochsalzähnlichen Geschmack haben. Dieses Calz erfordert 3 Theile kaltes und 1 & Theile fiedendes Waffer zur vollkommenen Auflösung. Im Feuer schaumt es und schmilzt ju einer glassibulichen Maffe. Man neunt biefes Cal; auch Pertfals (Sal perlatus).

## §. 1035.

Durch flüchtiges laugenfalz gefättiget, entsteht aus der Phosoborfaure ein Rentralfalz, der phosphorfaure Ummoniat (Phosphas ammonia)

das in prismatischen und rhombordalischen Einstallen anschießt, die an der Luft unverändert bleiben, eines bitteren, kühlenden Geschmack haben, sich in E Theilen kaltem Wasser vollkommen auslösen, und im Feuer zersseht werden; das Laugenfalz geht nähmlich davon, und es bleibt die Phosphorsäure zurück.

## S. 1036,

Die äßende Kalkerde zersetzt die phosphorsaure Pottasche, und bildet in sedem Falle, mit der Phosp-phorsaure vollsommen gesättigt, ein im Wasser sast undabsdares Mittelsalz, die phosphorsaure Kalkerde, oder den Phosphorsetenit (Phosphas calcis). Durch Digestion mit der Phosphorsaure kann dieses Salz aber übersättigt werden, ist dann im Wasser auslesdar und schießt in blättrigen Ernstallen an. Die milden Laugensalze zersetzen die phosphorsaure Kalkerde wieder durch doppelte Verwandtschaft. Im Feuer bleibt sie unverändert, und nur den der hestigsten Sitze schmilzt sie zu einem gelblichten Glase.

# S. 1037.

Die phosphorsaure Schwererde (Phosphas barytæ) ist im Wasser fast unauslösbar, und läst sich daher nicht ernstallistren; verhält sich auch sonst wie der Phosphorselenit. Die phosphorsaure

Bittererbe (Phosphas magnesia) ist im Basfer evenfalls schwer auflöslich, und bildet gewöhnlich burchs Abdampfen desselben nur eine gummiähnliche Maffe, seltener seine, nabelformige Ernstallen, die an ber luft verwittern. Im Feuer fließt sie zu einem durchfichtigen Glase. Die phosphorfaure Mlaun= erde (Phosphas aluminæ) zerfließt an der Luft und lant sich leichter im Wasser auflosen, ist dessen un= geachter aber kaum ernstallissebar, und bildet nur eine gummiabuliche Masse. Im Feuer schmilzt sie ebenfalle zu einem burchsichtigen Glase.

## S. 1038.

Die Phosphorsaure fallt auch mehrere Metalle aus ihren Auftosungen, und bildet damit unauftosbare Mittelfalze, so wied bas Quecksilber aus bem Echeidewasser bavon rosenfarb niedergeschlagen, bas Gilber und Blen aber weiß.

CXXXI. Von dem Phosphor.

## g. 1039.

Die Gruntlage ber Phosphorschure ist ein besonderer, brennbarer Korper, der bisher noch nicht weiter nt zerlegt worden, und den man Phosphor (Phosolimus) nemit. Um ihn im remen Zustande zu erhal-

ten,

ten, zeischt man die Phosphockaure burch einen Adreper, der eine nähere Verwandtschaft mit dem Origen hat, als der Phosphor, nähmlich durch Kohlen. Wenn daher reine Phosphorsäure, phosphorsaure Soda, phosephockaurer Ummoniak oder phosphockaures Vlry mit Kohlenstaub vermischt, und aus einer Verdete mit woules schler Vorlage destilliet werden, so einkalt man Phosephor. Das Origen der Phosphockaure verbindet sich dann mit der Kohle und bildet Kohlensläure, welche sich zu gleicher Zeit entwickelt.

#### S. 1040.

Die bigu mste Mithobe den Phosphor zu erhalten int folgende. Man nimmt die bis zur Syrupdicke abgedampste Phosphorsäure, und verbindet sie auf dem Feuer mit so viel sein gepülverten Kohlen, daß die Wasse ganz trocken wird. Man läßt diekes Gemisch sodann noch so lange, unter beständigem Lineühren, auf dem Feuer, dis der Voden der Gefäßis anfangt zu glüben. Dann trägt man alles m eine porcellanene Rezvorte mie weitem Halfe ein, sept sie in einen Neverbervirosen und legt als Vorlage eine geräumige Netorte umzgelehrt vor, so daß der Voden derselben, in welchen man ein koch bohrt, auswärts zu siehen komme. Diese Netorte füllt man dann die auf den Bug des Halfes mit Wasser an. Im gelöhrtn Wengen bedient man sich einer auf ähnliche Urt gesormten kupsernen Vorlage.

Anfangs gibt man gelindes F.uer und verstärkt es tangsam bis zum vollkommenen Glühen der Netorte. Juerst entwickelt sich eine große Menge kohlensaures Gas, welches oft mit blausaurem Gas, und, wenn die Phosephorfäure nicht rein war, mit flächtiger Schweselsaure verbunden ist; dann kommt beennbares Gas, welches schon Phosphor aufgelöst enthält, und endlich erscheint der Phosphor unter der Gestalt einer butterähnlichen Masse in Tropsen, fällt in das Wasser, oder bleibt, wenn das Jener nicht stark genug war, in dem Halse der Netorte hangen. Als Nückstand bleibt dann die übersstüßige Koble und oft etwas ernstallistites Phosphorglas.

#### S. 1042,

Der auf diese Art erhaltene Phosphor kam, um ihn niche zu reinigen, in warmen Wasser auss neue gestämmelzen, und durch ein Leder geprest werden. Es ist dann halbdurckstenig, sehneeweiß, und von wachschiellicher Tensstenz, den einer Tunveratur von +35 schmilzt er, und kann durch langsames Erkalten in glänzenden Vlättern ernstallistet werden. Ben der Hitse von +35 verslüchtigt er sich in leuchtenden Dämpsen, ben der Dietzenden Verschuche nuisen aber an zu kochen. Alle diese Bersuche nuisen aber, um die Entzändung zu verzmeiben, im lustleeren Maume geschehen.

S. 1043.

Wenn der Phosphor der Luft ausgeseit wird, so verbrennt er langfam, unter leuchtenden Dampfen, und es bleibt endlich nichts als eine faure Fluffigkeit über. welche die unvollkommene Phosphorfaure (Acidum phosphorofum ) ift, Diese Caure un: terscheidet sich von der vollkommenen Phosphorfaure porzüglich baburch, baf sie einen stinkenden Geruch hat, fast gang fluchtig ift, mit ber Pottasche und Coba crystallifirbare, mit dem Ummoniak aber ein zerfliessendes Reutralfalz bilbet. Wird der Phosphor, in Berührung mit der Utmosphäre, einer höhern Temperatur ausgesett, fo verbrennt er mit einer weissen Flamme sehr schnelt, und es bleibt dann vollkommene Phosphorsaure zurück. Die rothe Substanz, welche er im letzten Falle oft zuruckläßt, und die man auch ben der Destillation bee Phosphors, nebst dem wahren Phosphor erhalt, ist ein wahres Oxide desselben.

#### S. 1044.

Der Phosphor ist in Wasser ganz unauslösbur, wird aber doch in demselben undurchsichtig, und zum Theil in Phosphorsäure verändert; der Weingeist löset ihn nur in geringer Menge aut, er verwandelt ihn aber in ein durchsichtiges Debl, welches durch Wasschen mit Wasser wieder seine vorige Festigkeit erhält. In ätherischen

elschen und fetten Dehlen, und im Aether löset er sich aber vollkommen auf, und theilt ihnen die leuchtende Eigenschaft mit. Die Sauren werden alle von dem Phosphor zersett, und wenn man denselben mit Salpetersäure im Feuer behandelt, so wird solche in wahre Phosphorsäure verwandelt.

#### S. 1045.

Die ätzenden Laugensalze lösen den Phosphor auf, und wenn diese Austosung unter Wasser vollbracht wird, so entwickelt sich eine beträchtliche Menge brennbares Gas, welches Phosphor aufgelöst enthält, und ihre Entstehung der Zersetzung des Wassers zu danken hat. Dieses gephosphorte Wassers zu danken hat. Dieses gephosphorte Wassers für sichen sich sienen sehr stinstenden, faulen Fischen ähnlichen Geruch, entzündet sich so dald es die Lust berührt, und bringt ben seiner Verzunischung mit Lebensluft hestige Explosionen hervor.

# S. 1046.

Meir dem Schwesel verbindet sich der Phosphor in allen Verhältnissen, allein diese Zusammensetzung hat nicht allezeit die nähmliche Gestalt. Wenn man gleiche Theile Schwesel und Phosphor ben mässiger Wärme mit einander verbindet, so erhält man eine Masse, welche selbst ben + 4 Graden noch stüssig bleibt; eine Verbindung

bung von 1 Theil Phosphor mit I Theile Edwesself braucht nur 4 8 Grade um flössig zu werden. Wenn man aber 2 Theile Echwesse nut 1 Theil Phosphor verbindet, so bleibt das Gmusch seibst ben + 12 bur + 15 Graden seit. Diese Jusammensenungen sind aufserdem in Herührung mit der Lust sich entzündbar.

#### S. 1047.

Der Phosphor verbindet sich auf trockenem Wege mit allen Metallen, und Halbmetallen, und um diese Berbindung zu bewerkstelligen, nuß man Phosphorglas mit den Metallen schnielzen. Letztere verühren dadurch ihre Dehnbart, it und werden spröde. Alse diese gephose phorten Metalle (Phosphoreta metallic.) werden im offenen Feuer wieder zersetzt, und der Phosphorgeht davon.

#### S. 1043.

Das gephosphorte Eisen (Phosphoretum ferri) bringt, wenn es reinem Eisen bengemischt ist, die sogenannte Kaltbrächiges Eisen sodam in Sauver. Wird ein solches kaltbrächiges Eisen sodam in Sauren ausgelöset, so verändert sich der Phosphor in Phosphorsäme, und bleibt mie dem Eisen verbunden, als ein weises Pulver zuräck, welches vormahis Wasfereisen oder Siderit (Siderum, Hydrosiderum) genaunt wurde, und wahres phosphorsaus res Eisen (Phosphas ferri) ist.

#### S. 1049.

Wenn ein Stücken Phosphor in eine Auflösung von Gold, Silber, Kupfer u. f. w. hineingebracht wird, so schlägt er diese Metalle in metalisscher Gestalt nieder, welche sodann einen glänzendemetallischen Ueberzug über das Stücken Phosphor bilden. Eben so reducirt der Phosphor auf trockenem Wege den Arsenik.

CXXXII. Von den Haarer, Federn und der Seide.

#### S. 1050.

Die Haare der Thiere, welche nach ihrer versschiedenen kange, Kistigkeit, u. d. gl. eigentlich e Haare, Vorsten oder Wolfe genannt werden, sind in ihrer drymischen Zusammensenung, sowohl von den Knochen als auch von den weissen, weichen, thierischen Theislen verschieden. Sie enthalten nahmlich sehr wenig Galzlerte, Kett und tymphe, und seheinen größten Theils aus der Blutsber zu bestehen. Durch Kochen mit Wasser wird nur sehr wenig von denselben aufgelöster, welches die Galterte ist. Die milden Laugensalze haben keine Wirskung auf dieselben, wohl aber die äsenden, in welchen sie

sie vollkommen aufgelöset werden. Die Sauren lösent diese Substanzen durch Hulse der Hise ebenfalls auf, welche Austösungen durch Wasser zerstet, und die letzteren unter der Gestalt weisser Frocken niedergeschlagen werden. Ben der trockenen Destillation geben sie die allgemeinen Producte, thierischer Substanzen.

# S. 1051.

Die Febern unterscheiden sich von obengesagten Substanzen, chymisch genommen, bloß dadurch, daß das Verhältniß der Gallerte und des Fettes in denselben noch viel kleiner ist. Die Spuhlen derselben nähern sich aber mehr dem Horn, und werden auch durch die Wärme härter und spröder. Wegen der enthaltenen Gallerte ziehen sie die Feuchtigkeit begierig an sich, und sind daher, wie auch die Haare und das Fischbein zu Hygrometern vorzüglich anwendbar.

# S. 1052.

Die Seide oder das Gespinste der Seidene raupe (Phalaena mori), wie auch jenes aller übrigen Naupen, und die sogenannte Seide der Steckmuschel (Pinna) kommt mit der Wolle, dinmisch betrachtet, sast gänzlich überein, und sie unterscheidet sich von letzterer nur durch die schwerere Annahme

mancher

mancher Pigmente, und andere Eigenheiten ben ihrtr Färberen.

# CXXXIII. Von dem Gliedwasser.

#### S. 1053.

Das Gliedwasser (Synovia) ist eine halbeburchsichtige, blaßgrüne Flüssigkeit, von klebriger Confisenz, wenig Geruch, und gesalzenem Geschmacke, welche den Beilchensaft grün färbt und das Kalkwasser träbt. Bald nach seiner Tremnung aus den Gelenken, nimmt est eine gallertartige Consustenz an, welches man weder durch gelinde Wärme, noch Erkältung, noch durch Aussezung an die Lust, oder Beraubung derselben verhindern kann. Bald darauf wird est wieder slüssiger, seinen sidrösen Bodensaß ab, und geht endlich in Fäulniß über.

#### S. 1054.

In geringer Menge, der trocknen Luft ausgesetzt, trocknet das Gliedwasser bald zu einer schuppigen Rinde in, in welcher man deutlich zweigerlen Salze entdezeten kann, wovon das eine endische Erystallen bildet, das andere aber ausgewittert ist. Ersteres ist Rochsalz. das zweige aber kohlensaure Soda.

#### S. 1055.

Mit kaltem Wasser läßt sich das Gliedwasser in allen Verhältnissen zu einer klebrigen Flüssigkeit verbinsten. Mit heißem Wasser aber, gerinnt solches zum Theil, bildet eine milchichte Flüssigkeit, die noch immer klebrig ist, und setzt einige geronnene Häutchen ab. Der Alkohol bringt ein ähnliches Gerinnen hervor, ohne die Klebrigkeit völlig zu zerstören.

# S. 1056.

Die concentrirten, mineralischen und vegetabilischen Sauren, bringen in dem Gliedwasser einen flockigen Miederschlag hervor, der sich aber bald wieder in der Flüssigkeit auslöset; die sehr verdünnten, mineralischen und besonders die vegetabilischen Sauren, z. B. der Essig, machen das Gliedwasser vollkommen gerinnen und benehmen ihm die Alebrigkeit. Die Flüssigkeit wird klar und setzt einen sibrösen Niederschlag ab.

# \$ 1057.

Die milben Langenfalze verbinden sich sehr gut mir dem Gliedwasser, verändern es aber sonst nicht. Die caustischen Langensalze scheinen das Gliedwasser dumer zu machen; sie lösen auch das ausgetrocknete Gliedwasfer, und ben S. 1056. erhaltenen, fibrofen Riederschlag vollkommen auf.

#### S. 1058.

Durch bie troclene Destillation gibt bas Gliebmaffr, I. Ein geschmackloses Wasser, bas balb fauler. 2. Gine flächtig alkalische Fluffigkeit. 3. Empyreumatisches Dehl, und milben Ammoniak in trockner Geftalt. In der Mctorte bleibt eine Kohle, welche durche Auslangen, Kochsalz und milde Coda liefere; nach ber Einäscherung der ausgelaugten Kohle erhält man noch etwas phosphorsaure Kalkerde.

#### S. 1059.

Und allem biesen erhellet, bag bas Gliebwasser eine besondere Fluffigkeit ift, welche den Enweißstoff ober die komphe, in zwegerlen Zustand enthalt. Der Erste ist dersenige, in welchem salcher in allen übrigen thierischen Juffigkeiten enthalten ift, und dieser wird burch bas heiße Wasser und den Alkohol (h. 1055.) abgeschies ben. Im zweyten Zustande läßt sich derselbe aber nur burch vegetabilische ober überhaupt sehr verdünnte Gauren (8. 1956.) absondern. Diese letzte Lymphe unterscheidet fich auswedem noch von der gewöhnlichen, durch Die fibrose, ausserliche Gestalt, welche sie ben ihrer Gerinnung annimmt, und dadurch, daß sie sich mit taltem

tem Wasser, durch Husse Gehüttelns vermischen läßt, aus welcher Auflösung sie sodann durch Säuren und Altshol in Flocken niedergeschlagen wird.

#### S. 1060.

Die Bestandtheile des Gliedwassers sind also: I. Eyweißstoff in einem besondern Zustande. 2. Gemeiner Eyweißstoff. 3. Wasser. 4. Kochsalz. 5. Milde Soda. 6. Phosphorsaurer Kalt. 288 Grane des Gliedwassers der Ochsen, mit dem diese Versuche eigentslich angestellt worden sind, enthalten nach Hrn. Marzgueron, diese Vestandtheile in folgendem Verhältnisse: Vesonderer Eyweißstoff 34 Gr. Gemeiner Eyweißstoff 13 Gr. Kochsalz 5 Gr. Milde Soda 2 Gr. Phosphorsaurer Kalt 2 Gr. Wasser 232 Gr.

#### CXXXIV. Lon dem Urin.

#### S. 1061.

Der Ur in (Urina) ist vielleicht unter allen Flüssigkeiten diesenige, welche am meisten, nicht nur nach den verschiedenen Thieren, sondern auch nach den verschiedenen Gesundheitsumständen, Nahrungsmitteln, ja selbst Gemüthsbewegungen verschieden ist. Die Aerzte betrachten den menschlichen Harn vorzüglich unter zwen Umständen, densenigen nähmlich, der unmittelbar nach der

hen Harn (Urina cruda) nennt, und jenen der nach vollbrachter Verdauung abgegangen ist und den man verkochten Harn (Urina cocta) nennt.

#### S. 1062.

Der frische Garn eines gestunden Menschen ist weingelb, klar, von fadem Geruch und salzigen Gesschmack. Er färbt den Veilchensprup nicht. Das Kalkswasser und die kaugensalze beingen aber gleich einen amsmoniakalischen Geruch in demselben hervor. Sich selbst überlassen gehet er in Fäulnis über, und entwickelt viel Kücktiges Laugensalz. Er seut dann, selbst wenn er von einer gesunden Person herkommt, immer etwas von eisnem weissen Pulver ab, das ben Fieberhasten roth ist, und sich schneller absest; ost ernskallisiet sich auch an den Wänden des Gestäßes eine salzige Masse.

# S. 1063.

Wenn frischer Harn aus dem Wasserbade destillirt wird, so erhalt man eine ekelhaft riechende, wässerige Ilusingkeit, und es bleedt em erdähnlicher, rothlicher Unszug zurück. Wird dieser aus einer Netwerte wieder den offenem Hener bestellirt, so erhält man eine flüchtig alkalische Flüssigkeit, die Uringeisk (Spiritus urigkalische Flüssigkeit, die Uringeisk (Spiritus urigkalische) gmannt wird, em trocknes, flüchtiges Laugenfalz und

und ein sehr stinkendes, brandiges Dehl; ben sehr star: kem Feuer auch oft etwas Phosphor; als Nückstand bleibt eine Rohle, welche zu Usche verbraunt, Kochsalz, Digestivsalz, phosphorsaure Soda und Kalterde gibt.

#### S. 1064.

Wenn frischer Harn zu wiederholten Mahlen gelinde abgedampft, und dann an einen kalten Ort gesett wird, so schießen mehrere Salze darauß in Erystallen an. Diese Salze sind vorzäglich Digestivsalz, Kochsalz und daß sogenannte, mier ve vömische Salze salz (Sal microcosmicum), daß ein Gemisch von phosphorsausrem Ammoniat und Pertsalz oder phosphorsauserem Ammoniat und Pertsalz oder phosphorsauser Soda ist. Wenn auf diese Art alle Salze auß dem Harn absgesondert worden sind, so bleibt eine außzugartige Masse übrig, wovon ein Theil nur in Weingeisst, der andere aber nur im Wasser auslösdar ist. Ersterer ist salzarstig und zieht die Feuchtigkeit der Lust an sich, sonst aber nech unbestimmt; letterer aber ist wahrscheinlicher Weise, gallertartiger Natur.

# S. 1065.

Der Bodensatz, den der Unin durch Ruhe und bes sonders während der Fäulniß absetzt, und zwar ben gewissen Krankheiten in größerer Menge, besticht aus phosphorsaurer Kalkerde und Blasenstein.

# 5. 1066.

Der faule Urin unterscheidet sich von dem frischen Urin darinn, daß er frenes, flüchtiges Laugensalz entshält; daß sein Nüchstand nach der Destillation im Wassferbade aber frene Phosphorsäure enthält; daß er daher durch das Ibranchen weniger microcosmisches Salzgibt, wenn man anders nicht während des Ibdampsens flüchtiges Laugensalz zugesetzt hat.

# 5. 1067.

Aus allem diesen erhellet, daß die wahren Sestandtheile des frischen Harns folgende sind. Wasser, Nowsalz, Digestivsalz, phosphorsaure Soda und Amsmoniat, Galierte, der besondere cytractive Theil und der Blasenstein. Aus diesen Bestandtheilen lasset sich auch die Entstehung der übrigen Körper erklären, welche wir bey den dynnischen Behandlungen des Urms er halten, und die eigentlich Producte sind.

# CNNNV. Bon dem Blafenfteine.

# §. 1068.

Die Concretionen, welche in der Urmblase oft ansgetroffen werden, die Materie, welche sich in den Knorm der Gelente bin den Gichrischen sammelt, und der Gelente bin den Gichrischen sammelt, und der

der Bobensatz bes Urins, sind chymisch betrachtet, eine und dieselbe Materie. Obgleich aber selbst ben den verschiedenen Blasensteinen ein merklicher Unterschied, bes sonders in dem Verhältnisse der Bestandtheile Statt sundet, so kommen sie doch fast alle in folgenden Eigensschaften überein.

# §. 1069.

Der Blasenstein löset sich zwar durch Hülfe der Siedhitze vollkommen im Wasser auf, aber nur in sehr geringer Menge, und I Theil Blasenstein erfodert ben 1000 Theile Wasser zu seiner Aussichung. Der Weinzgeist und die Aether haben gar keine Wirkung auf den Blasenstein.

# §. 1070.

Die Salzsäure wirkt nicht auf ben Blasenstein, die concentrirte Schwefelsäure löset ihn aber mit Hülfe ter Wärme ganz auf, und est entwickelt sich während der Ausschung slüchtige Schwefelsäure. Die verdünnte Salvetersäure greift den Blasenstein schon kalt an, und ibset ihn in der Wärme völlig auf. Diese Ausschung ist, selbst vollkommen mit Blasenstein gesättigt, sauer, gelb und erhält, wenn sie durch Abdampsen concentrirt worden ist, eine rothe Farbe, färbt auch die Haut zinznobersärbig. Während dieser Ausschung entwickelt sich Koblen-

Nohlensäure und Salpetergas, und manchmahl kann man aus derfelben durch Zuckersäure, Kalkerde nieder-schlagen, oft aber auch nicht. Mit neuer Salpeter. säure behandelt, wird diese Ausschung endlich in Luckersäure verwandelt.

#### S. 1071.

Die caustischen Laugensalze lösen den Blasensten: vollkommen auf, und bilden damit eine seisenähnliche Flüssigkeit, die milden Laugensalze haben aber keine Wickung auf denselben. Das Kalkwasser löset den Blassinstein nur in sehr geringer Menge auf, und verliehrt daben seine ätzende Eigenschaft.

#### S. 1072.

Wenn der Plasenstein für sich allein aus einer Netorte bestillirt wird, so erhält man, ausser einer besträchtlichen Menge brennbaren und kohlenfauren Gas, eine flüchtig alkalische Flüsigkeit, und ein braunes, errocknes Salz, welches durch eine neue Sublimation weiß wird, und sodann alle Gigenschaften einer Säure hat. Alls Nüchstand bleibt eine schwer einzuäschernde Kohle, die etwas rhosphorsaure Kalkerde zurückläßt. Sinige geben auch etwas brandiges Ochl.

#### S. 1073.

Aus diesen Versuchen kann man daher schließen, daß die Plasenseine vorzäglich aus emer eigenen, besondern Säure bestehen, welche man die Plasensteine säure dare der Pezvarsäure (Acidum lithieum, sen bezoardieum) neunt, welche mit thierischer Gallerte und manchmahl mit phosphorsaurem Kalk verzbunden ist. Einige Chymissen halten diese Säure für bloße Zuckersäure.

CXXXVI. Bon bem Menschenkoth.

# S. 1074.

Obgleich' leicht einzusehen ist, daß der Koth oder die Excremente (Fæces, Excrementa), der im gesunden Zustande bloß aus den von den Nahrungs-mitteln abgeschiedenen, zur Nahrung unfähigen, Theisten besteht, nach Verschiedenheit dieser Nahrungsmittel verschieden senn müsse, so sehlt uns doch noch eine gesnaue Analyse desselben, und alles was wir davon wissen, beschränkt sich darauf: daß der Koth seine Farbe, von der bengemischten und mitgesührten Galle ershält; daß die Ursache seines üblen Geruchs, der Ansfang von Fäulniß ist, welche er in dem langen Durchsgang, durch die Gedärme erlitten hat; und daß er ben

der trockenen Destillation, die allgemeinen Producte chierischer Substanzen gibt.

CXXXVII. Won dem Schweiße.

#### S. 1075.

Die Beschwerlichkeit ben Schweiß (Sudor) en binlanglicher Menge zu erhalten, hat bisher immer eine genauere Unalvie beffelben verhindert. Deffen ungeachtet wissen wir , daß er auch nach Umständen sehr verschreden ist. Gein Geschmaft ist fast allzeit ein we= nig gefalzen, sein Geruch aber bald fcmåcher, bald stårker, aromatisch, fluditig alkalisch ober scharf. Seine Connftenz ift gewöhnlich mafferig, manchmahl aber and stelling, biet und jahe, so zwar, daß er bennt Vintrochnen auf der Sant einen Muciffand lagt. immer farbt er bie blauen, vegetabilifchen Gafte rothe woraus man auf die Gegenwart freger Phosphorfaure geschlossen hat; besonders besitt ber Echweiß ber Pobagriften diese Eigenschaft. In soltenern Fallen bat man bemerkt, baf ber Echweiß die Leinwand und die weißen', wollenen Zeuge blan farbt.

CNNNVIII. Von der Flüssigkeit, welche in der Wassersucht abgesetzt wird.

# S. 1076.

Die Flüssigkeit, welche sich in den verschiedenen Arten der Wassersucht und in dem Mildzücher, in verschiedenen Theilen des menschlichen Körpers absetzt, kommt kast gänzlich mit dem Blutwasser überein. Sie ist gewöhnlich gelblicht, wenig trübe, und schon dem äusserlichen Ansehen nach dem Blutwasser ähnlich. Sie hat einen saden, manchmahl säuerlich schemenden Geruch, als z. B. ben dem Milchsieber, und einen gesalzzenen Geschmack.

#### S. 1077.

Eich selbst überlassen wird sie zuerst trübe, und fängt endlich an zu faulen. Der Siedhisse ausgesent, gerinnt sie größtentheils, und in heißes Wasser gegosten, bildet sie eine milchichte Flüssigkeit, die durch Salpetersäure nicht gerinnt. Sie such Gelbet den Beilchensfaft grün. Alle Säuren machen solche gerinnen; dir Laugensalze scheinen dieselben aber ober zu verdinnen, und durch milde Laugensalze erfolgt zuweilen, nach eint gen Stunden, ein gallertartiger Riederschlag, der G. 998.) ein Beweis von der Gegenwart des Sitzessenn soll.

#### §. 1078.

Die weisse, undurchsichtige, fettähnliche Memsbrane, welche in obgesagten Krankheiten die Flüssisteit oft begleitet, und Ruyschens Entzündungsshunt (Pleudomembrana Ruyschii) genannt wird, kommt mit der Blutsiber und der Speckhaut des Blutes überein; sie trocknet an der Lust und durch die Wärme zu einer hornähnlichen Substanz ein; geht aber in seuchter Lust bald in Fäulnis über. Durch Hülfe des Neibens löset sie sich im Wasser, obgleich nur unvollkommen auf, und die milden Laugensalze källen aus dieser Auskösung eine gallertartige Materie.

# CXXXIX. Von der Flussigkeit, welche durch Blasenpstaster abgesondert wird.

#### §. 1079.

Die Flüssischt, welche in den durch die Blaziempflaster aufgezogenen Blasen enthalten ist, kommt in seinen dynnischen Eigenschaften ebenfalls mit dem Plutwasser überein. Eie hat gewöhnlich eine dunkelgelzbere Farbe als letzteres und den Geruch des Pflasters angenommen. Man hat teinen Unterschied zwischen der Flüssiakeit, die von einer gesunden Person und jener, dir von einer, an einem Faulsieder kranken herkam, bemerken können.

#### \$. 1080.

Mit dieser Flüssigkeit kommt auch jene vollkommen überein, welche in den durch Sinapismen, das Versbrennen, den Stich von Insecten, den Viss der Ameissen, und einige Hautkrankheiten, hervorgebrachten Blassen, enthalten ist.

#### CXL. Bon der Ameifensaure.

#### S. 1081.

daß die Amersen eine besondere Flüssigkeit aussprißen, welche die blauen Blumen roth fårbt, und einen sauren Geschmack hat. Diese Flüssigkeit ist aber erst von den neuern Chymisten näher untersucht und für eine Säure ihrer eigenen Gattung erklärt worden. Man erbält diese Ame isen säure (Acidum sormicum) aus der Formica rusa Linn. entweder durchs Auspressen, durch die Destillation oder das Ausgiessen mit heißem Wasser-

#### S. 1082.

Die durchs Auspressen aus den Ameisen erhalten. Flüssigkeit ist noch keine reine Ameisensäure, sondern sest durch die Nuhe ein gelbbraunes, wachsähnliches, schleiniges Ochl. das gepreste Ameisendhie (Oleum

(Oleum formicarum pressum) ab. Wenn die übrige Saure dann einer Destislation ben gelinder Hise unterworfen wird, so ethält man eine ungefärbte, saure Flüssgeit, welche die reine Umeisensäure ist. Auf diese Flüssgeit son stärkerem Feuer eine brandige Säure nud endlich ein emporeumatisches Dehl, als Rücksstand bleibt eine Kohle, die eingeäschert etwas phosphorssauren Kalk zurückläßt.

# S. 1083.

Die reine Ameisensaure hat einen eigenen, sehr durchdringenden Geruch, laßt sich nie zu Ernstallen bringen, und ist ganz flüchtig, so daß sie unverändert überdesillirt werden kann. Mit der Pottasche, der Sodä und dem Ammoniak bildet sie zersliessende Neutralsalze, welche den essigsauren Neutralsalzen nahe kommen, und einen bittern Geschmack haben. Mit der Kalk-und Schwererde bildet sie aber ernstallisurbare Mittelsalze.

# S. 1084.

Die Ameisensäure bildet mit dem Alkohol behans delt, einen wahren Ameisen äther (Aether sormieus), wenn aber Alkohol geradezu über Ameisen im Wasserbade destillirt wird, so erhält man eis

nen schwachen, versüßten Ameisengent, der in der Aezneykunde unter dem Nahmen Ameisengeist (Spiris tus formicarum) angewandt wird.

#### S. 1085.

Wenn man die frischen Ameisen in Wasser sieden läst und dann ausprest, so erhält man ebenfalls etwas settes Ameisenshl. Werden die Ameisen aber destillirt, so erhält man etwas weniges von einem ätherischen Ochse, welches das ätherische Ameisenshl. (Oleum formicarum æthereum) ist.

### CXL! Won der Raupensäure.

# §. 1086.

Wenn die Seidenraupen (Phalaena mori) ansangen sich zu verpuppen, so besitzt ihr Sast alle Eigenschaften einer Saure, welche in den Puppen noch vorhanden ist, und auf solgende Art erhalten wird. Man insundirt die lebendigen Puppen mis Altohol, gießt ihn dann wieder ab und scheidet ihn durch Abdampsen von der Saure, die zurückbleibt und der ren Eigenschaften sehr wenig bekannt sind. Auf ähneliche Art kann auch aus den Maywürmern (Meloe prosearabæus) eine Säure abgeschieden werden.

#### Alle won im françoise krégen

#### S. 1087.

Die spanischen Fliegen (Meloe velicatorius) sind dymisch noch wenig untersucht worden,
amd man weis noch nicht eigentlich, welcher chymische Bestandtheil ihre Schärfe und medicinische Kraft ansmacht. Dieser Bestandtheil ist indessen nicht slüchtig, und gehet beynt Trocknen nicht davon. Vom Wasser wird er nicht ausgelöset, und die in Wasser gekochten Insecten baben ihre Krast nicht verlohren. Der Weingeist zieher solche aber aus, und die Canthariben Linetur (Tinetura cantharidum) besitzt die blas kenziehende Eigenschaft:

# S. 1088.

Bewohl die spanischen Fliegen, als auch die Mays whener, die gemeinen Fliegen und einige Schnetters luge, geben ben die trockenen Onstillation, außer den allgemeinen Producten flierischer Körver, auch eine bestenden, brandige Säuce, welche mit dem Ammoniak werbunden, gist ein Neutralfalz erhalten wird,

# CXLIII. Von dem Biebergeste und dem Bisam.

§. 1089.

Das Biebergeil (Caftoreum) ift eine beiondere Materie, welche fich ben benden Gefchlechtern bes Bibers (Caftor Fiber) in gren eigenen, besonbers bagu bestimmten Sacken befindet. Es hat einen icharfen, bittern, eckelhaften Gefehmack und einen farfen, eigenen, gromatischen Geruch. Es besieht aus einer harzigen Substanz, welche durch Alfohol und Mes ther ausgezogen werden fann; aus Sallerte, welche bas Wasser auflöset; und aus einem besondern, noch nicht genug untersuchten Calze, bas aus ber mafferigen Auf: tofung durche Abrauchen ernstallenrt. Das Zellengerece be, in welchem has Bibergeil enthalten ift, unterscheidet sich von dem übrigen Zellengewebe (6. 1019 ) nicht. Ben ber trockenen Destillation gibt bas Bibergeil eman åtherisches Dehl und flüchtiges Laugenfalz. Das ber vem Bibergeil besindliche Fett (Axungia caforei) if vom gewöhnlichen Jett nur burch die Anschwänges rung mit bem riechenden Wefen verschieden.

#### S. 1090.

Der Bisam (Moschus) findet sich in einem eigenen Beutel, ben dem Rabel des männlichen Bisam=thieres (Moschus moschiserus). Es ist eine entzündbare, settig anzusühlende, rostsardige Eubstanz, von bitterem Geschmacke, und starken, anklebenden Gezunch. In seinen chymischen Eigenschaften kommt er mit dem Bibergeil überein, und besteht aus harzigen und gallertigen Bestandtheilen. Mir senerbeständigen Lauxgensalz gerieben, riecht er ammoniakalisch.

NLIV. Allgemeine Vetrachtungen über die mühren und entfernteren Bestandtheile thierischer Körper.

#### S. 1091.

Aus den angeführten Zergliederungen der animalisschen Theile erheilet, daß man folgende Substanzen als die vorzüglichsten, allgemeinen, nähren Bestandtheile des thierischen Körpers annehmen kann. 1. Wasser. 2. Gillerte. 3. Epweißstoff oder Lynipha. 4. Zuckersliess. 5. Fert. 6. Harz. 7. Blut zuber Mustelste ber. 8. Salze. 9. Kallerde.

#### S. 1092.

Die thierischen Substanzen und also riel zusammengesenter als die Begetabilien Bende haben einige Bestandtheite mit einander gemein, als: das Wasser, den Zuererstoff und die Kalkerde. Manche Bestandtheile bingegen sind sedem eigen; so baben die Pflanzen die ätherischen Deble und einige resseutliche Salze voraus, die Sbiere aber den Enwelisstoff, welcher in den Vegetabilien nur in sehr geringer Menge gefunden wird. End-lich sinder sich zwischen einigen Bestandtheilen der Vegetabilien und Sbiere zwar einige Aehnlichteit, aber doch wieder hinlängliche Kennzeichen, um solche zu unter scheiden.

# S. 1093.

Dergietchen Gubstanzen sind: 1. die thieusche Gallerte, westen woar in ihren Eigenschaften viel mit den Pflanzenschleimen und dem Gummi übereimsummt, sich aber doch durch ihr schweres Eintrocknen; ihr Auzuschen der Fruchtyfreit aus der Luft; ihr Gestehen in eine Eulze, und den großeren Janz zur Fänlniß hinlänglich vom Interen unterscheidet. Einen so nat die Musiels der kalt alle Einenschaften des Aussterünstes im Mehleumterscheidet sich von lenterem aber doch durch eine viel größere Zähigkeit und Glassicität. Diese Eudstanz ist

nuch ausser bem in einem ungleich größern Verhältnisse im Thierreiche vorhanden, als letztever in den Regetabilien, und macht eigentlich den Haupthestandiheit des tinerischen Körptes aus. Das thierische Hett und Barrweicht endlich von den gepresten Dehlen und vegetabilie sieht Darzen, aus in mehreren änsserlichen Eigenschaften ab.

#### S. 1094.

Die Salze des Thierreiches und auch von den wegetobilischen Salzen verschieden. Umser der wenisgen Salzsäure, und Soda, welche in benden Neichen nur in geringer Menge gefunden wird, und der Fett saure, welche in dem thierischen Fette ungleich häufiger enthalten fil. als in den fetten Pflanzenöhlen, zeichner sich das Pflanzenreich durch die Juckersäure, Weinstein saue, Appselsäure, Citronensaure und Benzoesäure, das Ihrerreich aber durch die Milchsäure, Phosphorsaue, Blasmseichsaure, Umeisensaure, und die Grund lage der Milchzuckersäure ans.

Alle biese (S. 1091.) angeführten näheren Bestand theile best ihierischen Körpers lassen sich kaum entlich in kolgende, entserntere ansibsen, nähmlich in Origen, Hobrogen, Uzer, Koblenstoff, Phosphor, Kalterde, und Eisen. Diese entsernteren Bestandtheile stimmen num mit jenen der Pflanzen völlig überein, nur ist der Phosphor und das Uzot in den letteren in sehr gerins ger Menge enthalten, den den thierischen Kärpern maschen diese zwein Stoffe aber einer beständigen Handtheil aus.

CNLV. Von der Fäulusst thierischer Substanzen.

# 5. 2006.

Aus twersschen Theile geben, sobald die organische Wurkung in benselven auswert, oder sobald sie toot sind, in die Fäuluiß über, und wenn gleich einige einzelne Bestanischeile vorber die saure Gührung erleiden, so ist soicht toch nur von äuserst kurzer Dauer. Die Phanomene, welche diese Jünling begletzen, sind nicht nur von senen der Vegetabitien, sondern kildst nach den Um

ständen verschieben, umer welchen die ehierischen Gubstanzen diese Beränderung erleiden.

### S. 1097.

Die Umstände, unter welchen die Faulniff thieriicher Substangen am besten vor sich gehet, sind: I. hinlangliche Neuchtigkeit; 2. ber Butritt ber fregen Luft ; 3. eine Temperatur von + 10 Graben ober etwas darüber. Wenn nun ein weicher, thierischer Theil 1. B. ein Stuck Nieisch unter biefen Umstanden anfängt ju faulen, so wird er bleicher, weicher, und fangt an seine Consisten; und Zusammenhang zu verliehren; er schwitzt dann eine lymphachuliche Fluffigkeit aus, und riecht fade und ckelhaft. Bald barauf nimmt er am Umfange ab und fallt zusammen; fem Geruch wird vann scharfer und annuoniakalisch; in diesem Zustande branfet er mit Cauren und farbt ben Beilebenfaft grun. Rach und nach verflichtiget fich ber Ummoniak, und gu g'eicher Zeit tritt jenes eigenes, faules, burchbringen des Gas aus, das so hefrig und sebredlich auf den thre uden Korper wirlt, und beffen Urfachen und Bestandtheile noch nicht gang bekannt find, obgleich es einig: Chynnifen bleg für em Gennsch von gerbosphorten und getohlten, brennbaren Gas balten. Diefe Epoche Sauert sehr lange, bie faulende Mask schwillt wieder start n 4.

Kark auf, und entwickelt sehr viel kohlensaures Gas. Der organische Van ist dann gang zersidet, und alles in einen braunen oder grünen Breg verändert, der nun mehr wieder einen bloß faden und ekelhaften Geruck; annimmt, und endlich in eine zerreibliche, dunkelbraune Masse einervelnet. Der Zeitraum, in welchem eine kestere, thierische Substanz, unter den angeführten Umstanden, diese Veränderung vollkommen erleidet, wird wenizstens auf adtzehn Monathe, und höchstens auf dren Jahre geschäht.

#### S. 1098. ·

ungleich schneller geht die Fanlung flüssiger, thierischer Substanzen, und köster, thierischer Theile im Wasser vor sie ber sie. In verschlossienen Gefäßen dingegen kausen die thierischen Theile langsamer; eben so auch in der Erde. Im lenteren Falle sind tie Umstände der Fäulzuiß wieder nach Geschaffenheit des Erdreichs verschte, den. Ist die Erde sehr trocken, sandig und locker, und der Ort vor der kuft und dem Negen geschüßt, so saugt erstere dald alle flüssigen Theile in sich, so zwar, daß die zur Fäulniß nötdige Fenchtigkeit fehlt, wodurch solche nicht nur verzögert, sondern ost gänzlich gehindert wird. In thonigem Grunde, unter srenem Gimmel, bingegen wird die Berrochung durch die immerwährende Fenchtigslitt des bestördert. Die Erde songt dann die neu erzeugten

Substanzen ein, werd bavon kimart, sertig, und zum Wachsthume der Pflanzen vorzbalich geschuckt

#### S. 1099.

In einigen seltenern Föllen hat man bemerkt, daß weim Leichname in sier großer Menge, ohne Zwischenzraum von Erde begraben werden, solche keine wahre, vollkommene Verwesung erleiden, kondern ganzlich, die einzigen Anochen ausgenommen, in eine settähnliche, in Wasser ausschan ausgenommen, in eine settähnliche, in Wasser ausschaften mit der Seise überemtommt, und aus einem besondern Fett und flüchtigens Laugenfalz besieht. Die sonst ganssormig davongebenden Körper konnen hier nicht entweichen, und das Sydrogen seinen kier zum Theil, wie gewöhnlich mit dem Arbeit, zum Iheil aber mit dem Kohstenschieß zu diesem besondern Dehle verbunden zu haben, welches mit dem Anmanniak seine keikenartige Substanz bildet,

#### S. 1100.

Die Fäulniß thierischer Substanzen kommt also nut zum der Pstanzen der zweisten Stasse völlig überzun 1995 in Theorie derselben ist auch die nähmliche N 5 (§. 891.) (6. 891.) nur daß wegen der vorhandenen, größeren Menge des Uzot und Phosphors, auch eine größere Menge Ummoniak und gephosphortes Wassersiossgaß entsteht, und der Geruch überhaupt daben viel heftiger und schädltcher ist.

# Grundrif

bes

# phlogistischen Systemes.

S. 1101.

Er der war der erste Chymist, der einen eigenen Grundstoss der Endzündlichkeit annahm, um nicht nur die Wirkung des Feuers und das Verbrennen der Körzper, sondern auch mehrere, der vorzüglichsten, damahls bekannten Phänomene in der Chymie daraus zu erklären. Er hielt ihn für ein Element und, wie seine übrizgen zwen Elemente, von erdiger Natur, gesellte ihn das her denselben als die zwente oder brennbare Er de (Terra secunda becheriana) ben.

#### S. 1102.

Etahl bestimmte und erweiterte den Begriff dies ses endzündlichen Grundswifes näher; und gab ihm den Nahmen Phlogiston oder Brennstoff. Er wich von der Meynung seines Lehrers in Rücksicht der Na-

tur dieser Substanz ab, und erklärte ihn für ein sulphurisches oder schwestichtes Principium. Nach ihmzist es in allen Körpern, aller dren Reiche der Natur, in größerer oder geringerer Menge enthalten, Wasser, einfache Salze und Erden allein ausgenommen.

# S. 1103.

Das Phlogiston ist in allen bremnbaren Körpern, ber eigentliche, brennbare Bestandtheil, oder, wie Stahl sich ausdrückt, einzig zur Feuerbewegung geschieft, geschaffen und beschaffen; das körperliche Feuer oder die eigentlichste Feuermaterie. Dessen ungeachtet kann bas Phlogiston, sür sich allein, ohne Verbindung mit andern Körpern, kein Feuer bilden, sondern verstieget und verstäubet in unsichtbarer Zartheit, oder macht nur ein weitzertheiltes, unsichtliches Feuer, nähmlich die Wärme aus. Dieses Verstiegen und Verstäuben kann aber auch nicht ohne Verstiegen und Verstäuben kann aber auch nicht ohne Verstitt anderer Dinge, besonders der Lust und des Wassers, vor sich gehen.

#### S. 1104.

Nachdem sich nun bas Phlogiston, in größerer ober geringerer Menge mit den übrigen Körpern der Natur vereiniget, so verändert es sowohl die äusserli: den, als besonvers die anymitation Eigenschaften berselben. Die vorzäglichsten Wirtungen von seinem Dasenn aussert es ben den Metallen, dem Schwesel, den Farben und riechenden Substanzen.

## S. 1105.

Ecitdem aber in den letzten Jahrzehenden die beskannten Thatsachen in der Chymie so ausserordentlich zusgenommen haben, langte der obige, von Stahl sestigessepte Begriff des Phlogiston ben weitem nicht zu, um alle Erscheinungen zu erklären, und die Chymisten suchsten biese Theorie daher näher zu bestimmen und allgemeisner anzuwenden. In diesen Erklärungen herrscht aber eine große Verschiedenheit, und es giebt hierüber fast oben so viel Meynungen als Köpfe, wovon folgende als die vorzüglichsten zum Benspiel dienen können.

### S. 1106.

Waume mennte, bas Phlogiston sin die Feuerz materie mit einer elementarischen Erde verbunden. Maquer hielt solches bloß für gebundenen Lichtsoss-Schoole behauptite, es sen ein Bestandtheil des Wärzmestosses, und dieser bestände aus Phlogiston und Lez bensluft. Sespoli und Bolta verbanden Kohlenzsäure und Wärnersoff miteinander, um ihr Phlogiston zu bilden. Rervoan und Lametherie glaubten zu sen sey ein von dem Wärmestosse verschiedenes Element, und die Grundlage der brennbaren Luft. Wester umb hält es für einen Bestandtheil des Wassers, in welches seine Verbindung mit Lebensluft solches verändern soll. Nach Gren ist das Phlogisson endlich aus Wärmestoss und Lichtstoss zusammengesetzt. Dieser letztere Chymiste nimmt auch die, schon von älteren Chymisten erfundene, sonderbare Idee an, das Phlogiston habe nicht nur selbst keine Schwere, sondern sen sogar negativ schwer, d. i. es vermindere durch seine Verbindung die absolute Schwere anderer Substanzen.

#### S. 1107.

Nachbem nun die Meynungen über die Eigenschaften waren, von Jusammensetzung des Brennstosses verschieden waren, so mußten es nothwendiger Weise auch die darauf gegründeten Theorien und Erklärungen der chymischen Erscheinungen seyn. Jede Secte von Phlogististern hatte also ein eigenes Lehrgebäude der chymischen Theorie. Um daher einen vollkommenen Begriff der phlogistischen Lehre zu geben, müßte man sich in die Zergliederung von wenigstens sechs dis acht verschiedenen Theorien eintassen. Da aber dieses sür unsern Endzweck zu weitläusig wäre, so werden hier nur solgende Hauptpuncte kurz angeführt, über welche kast alle Phlogistister überein kommen.

#### S. 1108.

Alle reinen, metallischen Kalke sind einfache Körver, welche durch die Verbindung mit dem Phlogiston
in den metallischen Zustand versetzt werden. Die Verkalkung der Metalle durch das Fener geschieht, bloß durch
die Verbindung und Verslüchtigung des Phlogistons
mit der Lust oder einem Theile derseiben, woben der Metallkalk im reinen Zustande zurückbleibt. Wird hingegen ein Metallkalk im Fener mit brembaren Körpern
behandelt, so verbindet sich das Phlogiston des brennbaren Körpers mit dem Metallkalke wieder zu dem Mekalle.

## S. 1109.

Bey den Auflösungen der Metalle in Säuren entziehen letztere den Metallen ihr Phlogiston. Wird dann ein Metall aus seiner Ausköfung durch einen Körper niewergeschlagen, der kein Phlogiston enthält, z. B. durch ein Laugensalz, so fästt das Metall als ein Kalk nieder. Kann das Fällungsmittel aber Phlogiston an den Mestallfalt absehen, so erfolgt ein metallischer Niederschlag, wie den dem Fällen des einen Metalles durch das andere.

#### S. TITO.

Die Junayme an absolutem Gewicht ben der Berstung der Meralle und der Verlust desselben ben ihrer Wiederherstellung, wird von den Phlogististern entweder gar nicht erklärt oder durch die specifische Leichtigkeit des Phlogistons. Einige geben zu, daß die Metalle ben ihrem Verkalten Lebenslust einsaugen, und andere menzuen endlich, diese Junahme rühre von dem Wasser her, welches aus der Verbindung der Lebenslust mit dem Phlogiston entstanden sen, und dem Metallfalte anhänge.

# J. III.

Emige ältere Phlogistiker mennten: die edlen Metalie könnten nie wahrhaft verkalkt werden, und der erde
ähnliche Zustand, in welchen solche versetzt werden könnten, sen nur eine äusserliche Veränderung. Die meisten,
bentigen Phlogistiker geben aber die Verkalkung der ed.
Ien Metalle zu, und erklären ihre Neduction durch bloseel Feuer und ohne Zusaß von brennbaren Körpern,
dadurch: daß das Phlogiston durch die glühenden Ge
sässe dringen könne, oder sonst aus der eigenen Ideewelche sie neh von diesem Wesen machen.

#### S. Tiiż.

Die Cauren find nach ben Phlogistikern einfache Adrper. Im reinsten Zustande und von allem Phlogi= fon befrenet, werben fie dephlogistifirte Gaueen genannt; mit mehr oder weniger Phlogiston ver= bunden, fiellen fie die phlogistifirten Gauren dar; und mit Phlogiston vollkommen gesättigt, bilden tie verschiedene Gubstanzen, welche die Eigenschaften giner Caure gar nicht mehr befigen.

#### S. 1113.

Die vollkommene Schwefelsaure ist ben ben Phloaustifern die reinste; mit mehr Phlogiston verbunden, bildet sie phlogistisirte Schwefelfaure ober ben fluchtigen Edwefelgeist; mit Phlogiston gang gesättigt, entsteht der Schwefel. Wenn nun der Schwefel in offenen Gefüßen verbrannt wird, so verbindet sich sein Phlogiston jum Theil mit der Luft und geht davon, und die phlogiftifirte Edmefelfaure bleibt guruck. Werden Metalle in concentrirter Echwefelfaure aufgelofet, fo verbindet nich das Phlogiston des Metalles mit der Schwefelfaure, und geht als fluchtig schweselsaures Gas bavon, over bleibt als Echwefel zuruck. Die Erzeugung bee brennbaren Gas, ben ber Auftofung ber Metalle in verounnter Edwefolfaure, kann nur fehr gezwungen und hn= pothetisch aus besonderen Mennungen über Die Natur ties

II. Theil,

des Phlogisions und des brennbaren Gas erklart werden. Für die Zunahme des Gewichtes ben der Berbrennung des Echwefels kann die phlogistische Theorie ebenfalls keinen zulänglichen Grund angeben.

### §. 1114.

Die vollkommene Salpetersäure ist die reine, bephlogististre Salpetersäure der Phlogistister, welche mit Phlogistion nuhr oder weniger verbunden, die phlogististre Salpetersäure, oder den rauchenden Salpetersässisch, mit Phlogiston gesättigt, aber das Salpetergas bilder. Wenn daher Salpetergas mit Lebensluft in Berührung kommt, so sent es sein Phlogiston zum Theil ab, und wird wieder phlogistissure Salpetersäure. Ben der Austösung der Metalle in dieser Saure, verbindet sich das Phlogiston der ersteren, mit einem Theil der letzteren, und geht als Salpetergas davon. Shen so see sen alle übrigen, brennbaren Körper ihr Phlogiston an die Salpetersäure ab, und phlogistiskren solche.

#### S. 1115.

Die gemeine, unvollkommene Salzsäure ist bey ben Phlogistikern, phlogistiserte Salzsäure, und wirk durch Beraubung ihres Phlogistions in dephlogistiserte d. i. oxigenirte Salzsäure verändert. Einige Phlogistis ker nehmen aber, um ihre Ihroric zu retten, die oxigez fice Calgiauce für eine besonders zusammengesetzte Flus-

#### S. 1116.

Die vollkommene Phosphorsäure ist ein einfacher Rörper, der mit Phlogiston verbunden, slüchtige Phosphorsäure, damit gesättiget aber den Phosphor selbst bildet. Nach einigen besieht die Phosphorlust oder das gephosphorte Wasserstoffgas, aus Phosphor, Phlogisson, Wärmestoff und Wasser.

## Š. 1117.

Der Zucker besteht aus der Zuckersäure und dent Phlogiston; die Arseniksäure ist ein seines Phlogistons vollkommen beraubter Arsenik. Und so wird kerner aus der Analogie ben allen übrigen Säuren geschlossen, obzgleich ben den vegetabilischen und animalischen Säuren die Mennungen, unter den Phlogistikern verschiedener Secten, sehr verschieden sind.

#### S. 1118.

Das Lebensgas ist nach einigen Phlogistifern ein einsacher Körper, die Luft im reinsten Zustande; nach andern besteht sie aus Wärmestoff und Wasser. In iedem Falle soll sie in Verbindung mit Phlogiston, phloz

0 2

gisti=

gistisirte Lust, d. 1. Stickgas bilden. Die vrennbare Lust ist nach den Phlogistikern sehr zusammengesetzt, und nach ihrem Ursprunge verschieden. Rach Kirwaii besteht sie aber aus Phlogiston und Wärmestoff.

## S. 1119.

Die Kohle besteht aus Luftsaure, Phlegiston und den keuerbeständigen, unverbrennlichen Theilen. Wenn daher die Kohle verbrannt wird, so geht das Phlogision und die Erden, Metalle und keuerbeständigen Salze bleiben zurück.

## S. 1120.

Den den organischen Körpern macht das Phlogiston einen Hauptbestandtheil aus, daher sie auch alle verbrennlich sind. Einige Theile derselben enthalten solches in besonders großer Menge, als die Oehle und das Fett. Das Phlogiston ist die Ursache des Geruches und der Farben der Pflanzen, und spielt eine Hauptrolle in der thierischen Deconomie, indem es durch seine Aussicht fring in dem Blute oder durch seinen Ibaang, verschutz dene Krankheiten hervordringt.

#### S. 1121.

Der ganze Rugen des Athemhohlens beruht ben den Phlogistiern, in der Absührung des überstüssigen Phlogistions aus dem Körper. Während des Kreislaufes des Sintes wird solches mit dem, durch die verschiesdemen Lebensverrichtungen losgemachten; überstüssigen Phlogiston angeschwängert, und könnnt damit beladen in die Lunge zurück. Die eingeathmete Lebenslust scheidet nun dieses Phlogiston aus dem Blute aus, und nach einigen zugleich auch die, gleicherweise erzeugte, Kohlensbure; das davon gereinigte Blut verbreitet sich swann durch die Schlagadern wieder in dem Körper, um neues Phlogiston auszufangen.

#### S. 1122.

Auf eine abnliche Art hat man nun in dem phlozgistischen Systeme, die meisten übrigen Erscheinungen in der Chymie zu erklären gesucht; woden freylich der schrende, undestimmte, nach Willkühr zu modificirende Begriff des Phlogistons, viele Leichtigkeit verschafft. Alle duse Erklärungen finden aber großen Theils nicht nicht Statt, sobald man genaue Beselgung der allgemein angenommenen Grundsähe über die Einswürfung der Kölwer auf einander, und besonders strenge Nechanschaft über das Gewicht und Maß der, ben den Mersuchen angewandten Körpern fordert. Wir können

ticht alles in der Natur erklären, und werden es nie können; es ist daher lächerlich, wenn man ein Enstein deswegen verwirft, weil es nicht alles erklärt. Die Anstiphlogistiker machen diesen Anspruch auch nicht; aber ihr Enstem verdient den Vorzug, welcher demselden katurforschern gegeben wird, dadurch: daß es fast alle Phänomene, zusammenhängend und mit allen Unsständen, deutlich und gleichsörmig erklärt; daß es dem einsachen Gange der Natur angemessenr ist, und daß alle Folgen darinn unmittelsbar aus den Thatsachen genommen sud, ohne transerendentelle Epissündigkeiten daben nöthig zu haben.

Nihil est in intellectu, quod non prius, fuerit in sensu.

Baço.

# Beschreibung

des

# Woulfischen Apparats

zur zusammengesetten Deftillation.

Den jeder Destillation geht die abgeschiedene Cubftang unter gasformiger Geftalt in die Vorlage über. Ist nun diese Gasart so beschaffen, daß solche durch blosse Erkältung vollkommen und leicht in den flussigen Bustand übergehet, ober eigentlich ein Dampf, so fann eine gemeine, gehörig erkaltete Vorlage zur Auffangung bieses Products ober Ebucts hinlanglich fenn, wie :. B. ben ber Bereitung des Alkohols, des destil= Inten Effiges, u. f. w. Rann aber die übergebende, gasformige Fluffigkeit nie für sich allein durch Kälte eropibar gemacht werden, oder gefchieht dieses nur sehr langfam: fo bleibt fein anbers Mittel, folche in ber letteren Korm zu erhalten, als diesetbe wo möglich mit mehr ober weniger Wasser zu verbinden. Benswiel: von diesem Falle sind haufig, als ben ber Destillation ver Calpeterfaure, ber gemeinen und origenirten Cal: faure, des akenden, fluchtigen Laugensaizes, u. f. w.

Das alteste Mittel, dessen man sich bediente, und biesen Endzweck zu erreichen, bestand darinn : bas man D 4 bent dem zu destillirenden Gemisch, in der Netorte so viel Wasser zusetzte, als nothig war, um den gaskörmig ausgeschiedenen Körper zu binden. Dieses Wasser wurde durch die angebrachte Wärme in Dämpse verwandelt, und gieng in dieser Gestalt, mit der andern Gasart zugleich in die Vorlage über, verdieste sich daselbst wieder in den tropsbaren Zustand, und behielt letztere ausgelöset. Dieses war das Versahren, dessen man sich bisher immer ben den oben angeführten Opezrationen bediente, wo nähmlich überall in der Netortz Wasser zugesest wurde. Diese Versahrungsart hat aber viele Fehler und Unbequemlichkeiten, wevon die Vorzässiglichsten solgende sind:

1. Diele gassbrmigen Sauren, ber Annnoniat, u. s. w. sind flüchtiger als das Wasser, und gehen daher zum Theil viel früher in die Vorlage über, als das letztere. Diese erste Portion derselben geht nun, da solche durch kein Wasser gebunden ist, verlohren. Man hat zwar diesem Fehler dadurch abzuhelsen gesucht, daß man sehr große Vorlagen anwendete, in welchen dieses Gas so lange singeschlossen blieb, dis es vordem übergehenden Wasser aufgelöset werden konnte Allein sie reichten doch nie hin, und mußten immer tusbulirt seyn, um dem sich anhäusenden Gas einen Auszung zu verschaffen, und das Zerspringen des Apparats zu versindern. Wan psiegte wohl auch einvas Wasser in der Vorlage vorzuschlagen, allein da das Gas solz

ches nur an der Oberstäche berührt, so wird es auch nur äusserst langsam davon aufgenommen.

- 2. Es ist bewiesen, daß kaltes Wasser die Gaserten ungleich schneller und in größerer Menge auslöset,
  als das warme Vasser. Da nun ben diesem Verfahren das Wasser immer heiß übergehet, die Vorlage errearmt, und folglich auch lange heiß bleibt, so ist dietis ein neues hinderniß, und das Wasser kann also auf
  diese Art nie vollkommen mit dem Gas gesättigt seyn.
- 3. Aus dem (1.) angeführten folgt, daß der Berlust ben diesen Destillationen nur durch eine äußerst langsame und behutsame Operation, vermindert werden konnte, und eine kleine Unvorsichtigkeit nicht nur die Arbeit verdarb, sondern selbst den Arbeiter oft in Lebensgefahr verseste. Aber auch ben der größten Behutsamkeit und Vorsicht ist der Arbeiter doch den schädelichen, unangenehmen Dämpfen in großem Maße außegescht; schon das Ausgiessen des rauchenden Salpeteregeistes und der concentrirten Salzsäure aus den ungehenern Vorlagen ist bochst beschwerlich.
- 4. Wenn, besonders ben Arbeiten im Großen, vem angewandten Körper, etwas Unreinigkeit und Schnutz auklebten, so wurde solcher von dem Wasser aufgelöset, und in die deskillirte Flüssigkeit übergebracht. Man konnte daher z. B. auf diese Urt fast nie eine conzenturte, rauchende Salzsäure, wasserslar erhalten.

5. War es unmöglich vie Mengen der zu erhaltenden Flussigkeit, und den Grad ihrer Concentration, nach Willkühr zu bestimmen, indem der Verlust von sehr vielen, nicht ganz vorzusehenden und zu regierenden Umständen abhieng.

Um nun alsen diesen Ungemächlichkeiten abzuhelsen haben verschiedene Chymisten Vorschläge zu neuen Desstillationsmethoden geeban, worunter sich vorzüglich Hale B und später Nouelle ausgezeichnet haben. Keiner dieser Vorschläge hat aber dem Endzwecke so sehr entsprochen und eine allgemeinere Aufnahme erhalten, als jener des Hrn. Peter Woulfe, den ich hier, so wie er von Irn. Petletier verbessert ist woeden, zu beschreiben unternehme.

## Bestandtheile des Woullischen Apparats.

Der Wonlfische Apparat ist, wie man denselben zu chymischen und pharmaceutischen Operationen gebraucht, immer ganz aus Glas, und zwar am besten von weissem Glas versertiget; nur ben Fabriquen im Großen, kann solcher nach Umskänden, zum Theil aus Holz, Blech, u. b. gl. bestehen.

Die besonderen Gefässe und Werkzenge, aus welchen solcher zu allen bekannten Operationen zusammengesetzt und eingerichtet werden kann, sind folgende:

I. Ein mit einem Rebenhalfe versehener Ballon ober tubulirte Vorlage (Fig. 5.) Diefe Borlage foll einen kurzen, weiten hals haben, ber bem Halfe der Netorten, welche man gebrauchen will, proportionirt finn muß, auch foll dieser an der Mündung etwas weiter senn, und gegen die Vorlage selbst, ein wenig kegelformig zu laufen, damit er sich besser an den Hals der Metorte anschließt, und leichter verkittet werden kann. Da die meisten, gemeinen Vorlagen abgesprengte Phiolen sind, so haben sie ben Kehler, daß ihr Sals an ber Mundung enger ift, und gegen ben Bauch der Vorlage weiter zuläuft. Der Nebenhals bieser Vorlage muß schon rund und hinlanglich lang fenn, daß ein langer Kortstopfel gut hinein paßt. Diefer Sals muß ferner eine folche Richtung haben, bak, wenn bie Porlage mit einer magig geneigten, im Canb= babe liegenden Netorte verbunden wird, derfelbe oben auf, senkrecht zu stehen komme, wie Fig. 1. zu sehen ti. Die Große biefer Vorlagen muß, nach der Große der Operation eingerichtet senn, felten aber braucht man zu chymischen und pharmacentischen Arbeiten, grofere als ju 3 bis 5 Wienermaß. Ben fehr fleinen tann man ben Mebenhals auch erfparen, und fatt beffen ein Loch bohren jaffen, baß aber immer ben 2 Linien au Durchmeffer baben nink, um bos Berbinbungerohr aufnehmen zu konnen.

- 2. Die eigentlichen Woulnichen Borlagen. Diefe find gemeine, enlindrische, furghalfige Flaschen, welche aber außer bem Saupthalfe in der Mitte, noch einen ober zwen Mebenhalfe haben. (Fig. 3. und 4.) Man hat anfangs auch solche Flaschen gebraucht, weldie in allem vier Salfe hatten, aber biese sind ben al. Ien gewöhnlichen Operationen entbehrlich, und man kann, wie in der Folge zu sehen ift, sehr gut mit ben gwen = und drenhalfigen auslangen. Der mittlere ober Haupehals vieser Flaschen ist gewöhnlich etwas weiter als die übrigen, follte aber body nie über einen Zoll im Durchmesser haben, indem bie Fugen soust umbthiger Weise groß werden. Die Balse bieser Flaschen muffen ferner fast gleichweit und schon rund senn, auch, so= viel möglich, parallel und fenkrecht stehen. Die Größe diese: Flaschen ift nach ber Operation verschieden; sie können aber nicht wohl viel kleiner, als auf ein halbes Seitel senn, und brauchen selbst ben ben größern Arbeiten nicht über 3 Wienermaße zu halten.
- 3. Die Verbindungsröhren. Bon diesen hat man immer mehrere im Vorrathe, oder man verfertigt solche aus geraden Röhren von weichem Glase, auf glühenden Rohlen oder vor der Schmelzlampe, nach den besonderen Bedürfnissen. Sie haben gewöhnlich die dig. 8. angezeigte Gestalt, und der eine Schensel ist mm die Höhe einer Woulsischen Flasche, langer als der andere; man braucht aber anch einize mit gleich langen

Schenkeln. Bu mäßig großen Opekationen find fie am besten I Linie im Durchmesser weit, ben größeren Arbeiten aber auch bis 2 Linien; überhaupt ist es beffer daß foldze zu weit, als zu enge find. Das Mittelftück berselben, zwischen den Schenkeln, muß hinlanglich groß fenn, damit die bamit verbundenen Flaschen, famt den Rüblgefäßen bequent nebeneinander fieben kön: Die Winkel berselben mussen nicht zu scharf. fondern etwas rund senn, indem sie sonst leichter brechen; man kann solche oben auch gang einen halben Birkel bilden laffen. Gewohnlich, find fie gang ein= fach, in gewiffen Fallen aber ift ein, auf dem Mittelftuck aufgesettes, oben offenes, und unten mit der Mohre communicirentes, turges Stuck Rehre fehr bequem (Fig. 2.) Diese tubulirten Verbindungsrohren erfordern aber einen geschickten Glasarbeiter zur Verfertigung, und find under unumgänglich nothig. Um die ben manchen Operationen entwickelten Gasarten, in Gasgestalt aufzufangen, bedient man sich auch noch einer ahnlichen Rohre, wovon ein Schenkel am Ende aufgebogen ist, wie Fig. 7.

4. Die Sicherheitsröhre, welche ein gerates Etuck einer gläsernen Nöhre ist, das benläusig 1 kmme im Durchmesser hat, und 1½ bis 2 Schuht läng ist.

- 3. Det krumme Vorstoß big. 6. dient zur Werbindung einer Netwie mit einer Woulfischen Flasch, wie Fig.]2. angezeigt ist. Man muß nach den verschies denen Größen der Netorten, mehrere von verschiedener Größe vorräthig haben. Kleinere können auch aus als een Netortenhälsen selbst versertiget werden.
- G. Die Kühlgefäße dienen, um die in den Woulfischen Flaschen enthaltene Flüssigkeiten, durch Eis, Schnee, oder immer erneuertes, kaltes Wasser, kalt zu erhalten. Man kann hierzu kleine holzerne Wannen, irdene Weidlinge, u. d. gl. anwenden, am bequemsteus sind aber blecherne, mit Dehlsprniß bemahlte Gefäße, welche unten eine, mit einem Korkstöpfel zu verschliefesende Oessung haben, um das geschmolzene Eis oder das erwärmte Wasser abzulassen. Siehe Fig. 2.

#### Von dem Verkitten.

Da ben den Operationen mit dem Woulfischen Apparate, alle Fugen vollkommen luftdicht senn mässen, so ist die Wahl eines guten Kittes hier vorzüglich wichzig. Alle Kitte werden, wie bekannt, in zwen Elasen eingetheilt, nähmlich in fettes Kitt, und in gemeines Kitt. Von der ersten Art gebraucht man den dem Woulfischen Apparate zwen Sattungen, welche folgendermaßen bereitet werden.

- I. Man nimmt einen gut getrockneten, plastischen Thon, z. B. die hier in Wien sogenammte Bergkreide, und kneret sie durch Hulfe des Stossens in einem eiserzuen Mörser, mit nach und nach hinzugegossenem, gekochzten Leinöhl oder sogenannten Leinöhlstruiß, zu einem diesen Teige. Dieses Kitt ist nicht kostbar, und thut ben allen Destillationen von Säuren und andern scharfen Materien sehr gute Dienste, läßt sich aber nicht aufbewahren, und muß immer svisch bereitet werden.
- 2. Man nimint I Pfund gepulverten Bornstein. und läßt ihn in einem eisernen, mit bergleichen Deekel versehenen Topfe, auf bessen Boben schon I ! Ungen Terpenthin befindlich find, ben gelindem Feuer schmel= Indeffen bringt man, auf einem andern Teuer, I Mf. gefochtes leinohl zum Gieden, und gießt es dann fledheiß, unter beständigem Umruhren mit einer eiser= nen Spatel, in ben geschmolzenen Bornftein, fo erhalt man eine honigbicke Fluffigkeit, welche bie Grundlage bes gemeinen Agtsteinfirniffes ift. Mit bie= fer Fluffigfeit knetet man, wie oben, einen guten, trocksen Thon zu einem Teige ab, woben man noch etwas gepreftes Muficht zur Verdunnung, und um das Trocknen zu verhindern, zusetzt. Dieses Kitt ist zwar tostbarer als das vorige, aber bemfelben auch in allen Ci= genschaften vorzuzichen. Es läßt sich sehr lange aufbewahren, ja felbst zwey bis brenmahl zu einer Operas tion anwenden.

Bey der Destillation des stüchtigen Laugensalzes, vor Aether, u. s. w. ist es nicht nothig, ein settes Kitt zu gebrauchen, sondern man wendet hierzu mit imgleich niehr Bequentlichkeit solgendes, immer seisch zu bereitendes Kitt an. Man knetet nähmlich sein gessiebte Mandelkleyen, oder noch besser Leinsamenmehl mit einem gut bereiteten, gekochten Stärknehlkleister zu einem sehr kesten Telge ab, den man beym Gebrauche durch Ansprizen mit Wasser wieder weicher machen tann. Dieses Kitt ist sehr reinlich, und ben allen Operationen, wo keine sehr fressenden Körper behandelt werden, von großem Rugen, es kann aber nitr einmahl gebraucht werden, und läst sich nicht ausbewahren. Noch sesser und besser ist es, wenn der Mehlpapp mit etwas Tischlerleim versetzt ist worden.

Das Auftragen des Kittes ist noch ein sehr wichtlger Punct ben der Verschliessung der Fugen, und man kann selbst mit dem vortresslichsten Kitt, ohne richtigem Auftragen keine Fuge genau verschliessen. Dieses kann aber nur durch practisches Zeigen und Uedung erlernet werden, und alle Regel, die hierüber schriftlich gegeden werden kann, ist: daß man das Kitt nur in sehr kleinen Portionen, nach und nach, auf das vollkommen reine, und trockene Glas auftragen, und die zuletzt aufgetragene Portion gut mit dem vorher aufgetragenen Kitt durch Kneten verbinden soll.

Den den Woulfischen Flaschen werben die Verbindungstobren vermietelft durchbohrter Korkstöpsel in den Baifen befestigt. Man bohrt bie Stopfel zuerft mit etnem Bohrer burch, und raspelt das loch mit einer runden Melle tis auf die gehörige Weite aus, daß die Verbindungsröhre fest barinn stecke; bann raspelt man bie Etopfel mit feinen Masveln, bis sie genau in die Balfe ber Riafcben paffen. Die Stopfel muffen allezeit ganglich in die Balfe der Flaschen hineingeben, und oben nicht über diefelben hervorragen. Colde, bloß mit dem Stov= sel verbundene, Woulfische Worlagen und Berbindungs= robren sicht man Fig. 2.; die Art und Form, wie die Kitt aufzutragen ist aber Fig. 1. Die Werbindung der Dietorten mit bem Ballon ober dem Worstoße, ober bes Worstoffes mit der Flasche geschicht blog durch Kitt, wovon aber ein Theil in den Zwischenraum zwischen die Glafer hineingebruckt werben muß, denn die Glafer burfen sich nie unmittelbar berühren.

Da, sowohl die unt fettem, als mit gemeinen Kitt verbundenen Jugen leicht durch Bewegung verrückt wersden konnen; das fette Kitt überdieß durch die Wärme weichter wurd und sich herabsenkt, so ist es ben genauen Operationen nothig, die schon mit Kitt verbundenen Jugen, nur nossen Plasen zu verbinden, oder noch besser mit Epweis und Kalt beschmierter Leinwand zu bedeschen, welche nicht nur zur genauern Verschliessung der Jugen durch ihre Dichtigkeit beotragen, sondern vorsussen.

halten. Bey letteren verfährt man hierbey am besten auf folgende Urt: Man schneidet I Joll breite Etreisen von guter, nicht zu grober Leinwand, und schneidet diese Etreisen in Etücke von solcher Länge ab, als die, auf der Fuge aufgetragene, Laze von Kitt breit ist. Diese Etückehen taucht man dann in feisches Eyweiß ein, ninnut sie eines nach dem andern heraus, reibt sie wohl mit gepülvertem, lebendigen Kalk ein, legt sie quer auf die Fuge, und brückt sie sest und eben auf das Kitt auf. Auf diese Art belegt man das Kitt mit ein, zwey, sa oft ben großen Operationen mit drey und vier Lagen solcher Etreisen, beschmiert die ganze Fuge dann noch auswendig mit Eyweiß und bestreuct sie mit lebendigem Kalk.

Zusammensehung des Woulfischen Apparats, wenn die Körper bloß gassörmig übergehen.

Wenn, ben einer Destillation, ber Körper, welches burch die gegenseitige Einwirkung der in Verüheung gessetzten Substauzen, oder durch die Macht der Hike, ausgeschieden wird, gänzlich als eine Gasart sich entwickelt, die im Wasser auslösbar ist: so richtet man, um diese Gasart in Verbindung mit Wasser, im tropfsbaren Zustande zu erhalten, den Apparat folgendermasken ein.

Die im Wasserbade, Sandbade, ober offenem Keuer befindliche, glaferne oder irdene Nevorte, wird vermittelst des krummen Vorstosses mit dem mittleren Halfe einer drenhalfigen, Woulfischen Flasche verbunden. In einem der Seitenhalfe dieser Klasche befestigt man Die Cicherheitsrohre bergestalt, daß sie fast auf dem Bo= ben der Flasche aufsteht. Den andern Seitenhals dieser Flasche verbindet man durch eine ungleichschenklichte Verbindungstohre dergestalt mit einer Woulfischen Kla= sche, daß der kürzere Schenkel nur bis in den Hals der brenhalfigen Flasche, der langere Schenkel aber fast bis auf den Boden der zwenhalfigen Flasche reicht. Diefe groonte Flasche verbindet man nun auf eben biese Art durch eine gemeine, ungleichschenklichte, oder, wenn es ben der Hand ist, noch besser durch eine dergleichen tubulirte Verbindungerohre mit einer britten, zwenhalsigen Flasche. Fig. 2.

In die erste, drephålsige Flasche wird vor dem Gerkitten nur so viel destillirtes Wasser gegossen, daß die Sicherheitsröhre auf einen halben Zoil eingetaucht ist. In die zwente und dritte Flasche vertheilt man jene Menge des Wassers, welche, wie man aus der Ersahzung weiß, zur Einsaugung alles übergehenden Gashinlänglich ist, zu gleichen Theilen.

Die Sicherheitsröhre bleibt offen, die Inbulirung der zwenten Verbindungsröhre wird aber auf eine solche P. 2. Art Art verkittet, daß man sie leicht und schnell öffnen kann-Der zwente Hals der dritten Flasche bleibt offen oder wird nur leicht mit einem Korkstöpsel verstopft.

Gebraucht man eine tubulirte Netorte, so verktetet man den ganzen Apparat, und bringt die zu behanzbelnden Substanzen, oder wenigstens jene, welche die Entwickelung des Gas bewirkt, durch die Tubulirung der Netorte hinein. Im gegenseitigen Falle läßt man die Fugen zwischen der Netorte und dem Vorstoße, und zwischen dem Vorstoße und der ersten Flasche, zuleßt ossen, und verkittet sie alsozseich, nachdem die Körper durch den Hals der Retorte hineingebracht wors den sind.

Wenn nun, durch die allmählig angebrächte Wärzine, die in der Netvere enthaltenen Substanzen auf einzander wirken, und das Gas sich entwickelt, so vermischt es sich ansangs mit der, in der Netvere, der ersten Flazsche und der ersten Verbindungsröhre eingeschlossenen, gezweinen Luft, welche dadurch zusammengedrückt wird, und in der ersten Flasche auf die ganze Oberstäche des Wassers, in der zweiten Flasche auf das in der Verzbindungsröhre enthaltene Wasser drückt.

Da nun aber der Widerstand des Wassers in der zwenten Flasche dem Drucke einer Wassersäule gleich ist, deren Höhe der Summe der Höhen des Wassers in der zwenten

größer ist, als der Widerstand des Wassers in der ersten Flasche, der höchstens einer I Zoll hohen Wassersäule gleich seyn darf: so folgt daraus, daß die Oberstäche die Wassers in dem eingetauchten Schenkel der zweyten Flasche, so lange unverändert bleibt, bis durch allmähelich zunehmenden Druck, das Wasser in der Sicherheitseröhre so hoch gestiegen ist, als die Summe der Höhen des Wassers in der zweyten und dritten Flasche 3. B. das Wasser in der zweyten und dritten Flasche 4 Zoll hoch, so würde das Wasser in der Sichersheitsche auf 8 Zolle steigen, bevor das Gas durch die Dessung des eingetauchten Schenkels der ersten Verschindungsröhre herausgedrängt würde.

Wenn nun auch der Druck des Wassers in der zwenten Flasche überwältiget ist, so dringt das Gas durch das Wasser, in kleinen Bläschen in die zwente Flassche, und von da durch die zwente Verbindungsröhre in die dritte Flasche. Während dieses Durchganges wird das Gas von dem Wasser absorbirt, und die Umstän die, welche dieses Einsaugen befördern, sind 1. der Instanten, welche dieses Einsaugen befördern, sind 1. der Instanten von Zusämmendrückung, in welchem das Gas und das Wasser sich bestührt.

2. Die Kälte, welche durch die Kühlgesäse, auf die in der Figur anzweigte Art erhalten werden nuß; denn ausseigte Art erhalten werden nuß; denn ausseigte

ausserbem erhiht ber aus bem Gas abgeschiebene Warmestoff bas Wasser oft bis zum Sieben.

Wenn die Operation einmahl im Gange ist, so bleibt das Wasser in der Sicherheitsröhre immer auf der nähmlichen Höhe und wird nur in folgenden Fällen versändert.

- 1. Wenn die Entwickelung des Gas, durch unvorssichtig vermehrte Hise oder andere Ursachen, so schnell zunimmt, daß der Uebergang desselben durch die Versbindungsrehren nicht schnell genug geschehen kann, und es folglich in der ersten Flasche mehr angehäuft wird. In diesem Falle steigt das Wasser, und geschieht dieses in großem Maße, und ist das Sicherheitsrohr nicht lang genug, so steigt alles in der ersten Flasche enthalstene Wasser durch die Sicherheitsröhre heraus, und der Apparat dssuch siesen Falle ürt von sich selbst. Die Sicherheitsröhre schützt den Apparat also in diesem Falle immer vor dem Zerspringen.
- 2. Wenn die Dichtigkeit der Flüssigkeit in der zwehten und dritten Flasche, durch das schon eingesogene Gas vermehrt wird. Man muß daher nie zu viel Wasser in eine Flasche giessen, sondern solches lieber in mehrere Flaschen vertheilen, oder die Schenkel der Verdindungsröhren nicht so tief eintauchen lassen, weil ben den meisten Operationen die Dichtigkeit der Flüssigkeit gegen

nerklich vermehrt wird.

- 3. Wenn die Entwickelung des Gas abnimmt, to finte das Wasser in der Sicherheitsrohre. Dieses geschieht, entweder durch unvorsichtige Verminderung des Jeuers, ober zu Ende ber Operation. Läft man dann den Apparat vollkommen erkalten, so wird die Luft in Der ersten Flasche so sehr verdichtet, daß bie atmosphå= rische Luft durch die Sicherheitsrohre bineindringt. ASa= re tiese lettere aber nicht vorhanden, so wurde unfehlbar die Flussigkeit aus der zwenten Flasche in die erfte übergefaugt werden. Das nahmliche wurde auch ben der dritten Flasche Statt finden; wenn man die Tubulirung der zwenten Verbindungerohre nicht öffnen. und der Luft auf diese Art einen Eingang verschaffen wurde. Collte man aber keine tubulirte Verbindungscobre haben, so nuß alsogleich das Kitt der dritten Flasche geoffnet, und die Flasche selbst weggenommen merben.
- 4. Die Höhe bes Wassers in der Sicherheiterdh= re nimmt endlich auch ab, wenn die zwente und dritte Flasche mehr erkaltet, oder, aus einer andern Ursache, die Einsaugung des Gas schristler geschieht als die Entwickelung.

5. Geschieht es auch oft mitten in der Operation, daß die in der Netorte befindliche Masse, statt Gas zu entwickeln, solches eine kurze Zeitlang einfaugt, oder auch schnell am Umsange abnimmt, wodurch ebenfalls ein Fallen des Wassers in der Sicherheitsehre hervorgebracht wird.

Die Sicherheitskröhre schützt also nicht nur den Apparat vor dem Zecspringen, sondern verhindert auch die Vermischung der Flüssigkeiten in den Flaschen. Sie ist überhaupt der Maßstab, nach welchem man den Gang der Operation beurtheilet.

Sollte man während der Operation bemerken, daß etwas Gas noch uneingesaugt durch den offenen Hals der dritten Flasche davon geht, so muß man alssogleich eine vierte Flasche durch eine Verbindungsröhre eben so mit der dritten verbinden, als wie die dritte mit der zwenten verbunden ist. Hierben muß man aber immer bedenken, daß der Ornek in der ersten Flasche vermehrt wird, und die Sicherheitsröhre zu Nathe ziehn.

Rach geendigter Operation und erkaltetem Apparate, findet man nun das in den Flaschen enthaltene Wasfer mit dem entwickelten Gas angeschwängert, und zwar die ersten Flaschen mehr als die letzteren. Die in der ersten Flasche enthaltene, wenige Flüssigkeit ist oft

der

envas unrein, indem die in geringer Renge fronsbar übergebende Fluffigkeit, bie Unceinigkeiten ber befillir= ten Substanzen mit fich führt; die übrigen Alussialeiten sind aber vollkommen rein. Sat man bad Gewicht des in jeder Flasche vorgelegten Wassers genau bestimmt, fo kann man nach vollendeter Operation, aus den Gewichtestunahmen, nicht nur das gange Gewicht der er= haltenen Gasart, sondern and den Gead der Concentracion ber Aldfigfeiten in jeder Alasche genau bestim= men, wovon folgende Berechnung einer wirklich angestellten Operation zum Benspiel dienen kann.

### Vereitung des caustischen Salmiakgeistes.

I & Pf. getrockneter Calmiak wurde mit 4. ! Pf. lebendigen Kalk folgenbermaßen in eine glaferne Retorte eingetragen. Ein halbes Pfund Kalk wurde rein auf den Boden gelegt; barauf kam ein Gemisch von 3 ! Uf. Ralk, und 1 ! Pf. Salmiak, und endlich wurde es oben mit dem letten halben Pfunde Kalk bedeckt. Die Metorte fam in bas Candbad, wurde mit dem auf Die beschriebene Weise eingerichteten Apparat verbunden, und die Destillation ben allmählich bis zum Glühen der Retorte verstärtzem Feuer so lange fortgesetzt, als noch Gas zum Vorschein fam. In Die erfte Flasche wurden jum Eintauchen der Sicherheitsrohre 6 Loth bestillirtes Wasser gegossen; in die greente und britte aber, in jede ! Pfund. Rach gebffnetem Apparet befanden fich in 1 5

ber ersten Flasche & Loth 2 Dr. 40 Grane eines schmuzzigen, schwachen Salmiakzeistes; in der zwenten Flasche 24 Loth 28 Gr. des reinsten, stärksten Salmiakzeistes; und in der dritten Flasche 19 koch 3 Dr. 16 Gr. eines sehr reinen, aber schwächern Salmiakzeistes. Welches in folgender Tabelle auf einmahl zu überzsehen ist.

Flasche. Wasser. Zunahme an Gas.

Nro. 1. 6 Loth. 2 Loth. 2 Dr. 40 Gr.
2. 16 Loth. 8 Loth. — 28 Gr.
3. 16 Loth. 3 Loth. 3 Dr. 16 Gr.

Eumme 38 Porth. 14 Loth. 2 Dr. 24 Gr.

Aus dieser Veredynung siehr man also, daß I zu Pf Salmiak, 14 koth 2 Dr. 24 Gr. remen, gasförsmigen Ummoniak geben, welcher in 38 koth Wasser aufgelöset, 50 koth 2 Dr. 24 Gr. Salmiakgeist bildet, wovon die in der ersten Flasche enthaltene, kleine Portion unrein und schwach, folglich nicht zu rechnen, die in der zwenten Flasche aber möglichst stark ist, inders 2 Theile Wasser einen Theil Gas enthalten; die britte Portion ist endlich ebenfalls rein, aber nicht so stark, indem das Verhältniß des Gas gegen das Wasser mur wie beyläusig I zu 5 ist.

Jusammenschung des Woulkschen Apparats, wenn die Körper theils tropsbar, theils gassörmig übergehen.

Wenn, ben was immer für einer Destillation, bie ihrgehenden Soucte zum Theil im tropfbaren Justanste, zum Theil gasförmig erscheinen, so können bregersten Fälle Statt haben.

- 1. Das die übergehende Gasart im Wasser anflösbar ist, und solche in dieser Verbindung, von der teopsbar übergehenden Flüssigkeit abgesondert, aufgefangen werden soll.
- 2. Kann man die übergehende Gasart, sie sen im Vasser auflösbar oder nicht, in diesem Zustande aufsammeln, und daben auch die tropsbare Flüssigkeit abgesondert, ohne Verlust erhalten.
- 3. Ware die übergehende Gasart zwenerlen, und zum Theil im Basser auflösbar, zum Theil aber nicht; so kann man den auflöslichen Theil mit Wasser verstunden, den unauflösbaren in Gasgestalt, und die tropsbare Flüssigkeit, alle drey besonders, ohne Versluss auffangen.

Im ersten Falle seht man den Apparat, auf die, Fig. 1. abgebildete Weise zusammen. Man ver= bindet

bindet nahmlich die Retorte unmittelbar mit dem tubulirten Ballon, und biesen, burch die Tubulirung, mittelft einer gleichschenklichten Berbindungerohre, bergeftalt mit einer brenhalfigen, Woulfischen Flasche, bag die Schenkel der Verbindungsrohre sowohl in dem Ballon als in der Flasche nur bis in den Sals reichen. In ci= nen andern hals tiefer Flasche bringt man die Sicher= heitsrehre an, und burch den britten Hals verbindet man folche vermittelft einer ungleichschenklichten Verbin= dungsedhre, bergefialt mit einer zwenten, Woulfischen Flaz sche, daß der furze Schenkel, in der ersten nur bis in den Hals, ber lange aber in ber zwenten fast bis auf ben Boben reichen. In manchen Källen kann bann biese zwente Flasche eben so mit einer britten verbunden wer= ben. Den Ballon läßt man leer; in die erste Klasche wird nur das zum Untertauchen der Sicherheitsrohre no= thige Wasser gegossen; in der zwenten und den folgen= ben Flaschen aber das zum Einsaugen ber Gasart bestimmte Wasser vorgeschlagen.

Die, während der Destillation, tropsbar übergehende Flüssigkeit, sammelt sich gleich in dem leeren Ballon, und bleibt auf dem Boden desselben; die gassermigen Flüssigkeiten aber steigen, nachdem sie die gemeine Luft aus dem Apparate herausgedrückt haben, durch die erste Verbindungsröhre in die erste Flasche, bringen in der Sicherheitsröhre den gehörigen Ornek hervor, und gehen dann durch die zwryte Verbindung in die zwente Flasche über, um sich mit dem daselbst befindlischen Wasser zu verbinden. Nach geendigter Operation findet man in dem Vallon die tropsbar übergegangene Flüssigkeit, in der zwenten Flasche aber, das durch das vorgeschlagene Wasser, gebundene Gas.

Man könnte zwar im Nothfalle den Ballon alsogleich mit der zwenten Flasche so verbinden, wie die
lestere es mit der ersten ist, aber die Mittelflasche mit
der Sicherheitsröhre hat ihren großen Nußen, nicht
nur weil man durch dieselbe immer den Gang der
Operation beurscheilen kann, sondern auch, weil dadurch verhindert wird, daß ben etwa sich ereignenden Absorbtion der Luft in der Netorte, das Wasfer der Flasche nicht in den Ballon übergehen kann,
wodurch nicht nur die Flüssigkeiten vermischt würden,
sondern ost, durch die erzeugte Siße der Ballon sprinz
gen und den Arbeiter in Gesahr seßen könnte.

Uebrigens findet hier in Betreff der naheren Umsstände und Vorsichten das nahmliche Statt, was in dem vorletzten Abschnitte ist erwähnt worden.

Diese Zusammensehung des Woulfischen Upparats wendet man ben der Destillation der Aether und verfüßten Säuren, besonders aber ben der Vereitung der Salpetersäure an, welche letztere hier zum Venspiele folgt.

Bi=

## Bereitung der Salpeterfäure.

Vier Pfunde Salpeter, bem man burche Schmolgen sein Ernstallisationswasser benommen, wurden gewillvert in eine glaserne Netorte eingetragen; ber Apparat auf die beschriebene Weise zusammengesetzt, und alle Kugen, jene zwischen der Retorte und dem Ballon allein ausgenommen, mit fettem Ritt und Leinwandstreifen verfittet. Dann goß man durch den Sals der Netorte 2 Pf. Nordhäuser Vitriolohl auf den Calpeter, verkittete die lette Kuge alsogleich, und sieng die Destillation aus dem Sandbade ben sehr gelindem Fener an, wels ches nach und nach bis zum Glüben der Metorte ver= startt wurde. In der ersten Woulfischen Flasche befanben sich zum Eintauchen ber Sicherheiterohre 6 loth Wasser, in der zwenten Flasche I Pf. Wasser. Nach geendigter Operation fanden fich, in dem Sallon 54. } Loth hochst concentrirte, raudende Salpetersaure; in ber ersten Flasche II ! Loth rauchende, grune Calpe terfaure, und in der zwenten Flasche 52 Loth blaue sehr starke Salpetersäure. Also:

| Flasche. | Wasser.     | Zunahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ballon.  | Internation | 54 ½ Loth. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nro. I.  | 6 Loth.     | 5 ½ Loth.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.       | 32 Loth.    | 20 Loth.   | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Summe    | 38 Loth.    | So Loth.   | a Personal and Control of the Contro |

Weraus erhellet, daß man in dieser Operation, nuffer den 54½ koth ranchenden Salpetergeist, in welschem die Saure durch das, in der angewandten Schwesfelfäure enthaltene Wasser gebunden ist, noch 25½ koth salpetersaures Gas erhalten hat, welches mit den vorzeschlagenen 38 koth Wasser in Verbindung sieht.

Zwenter Kall. Will man ben einer Destillation, wo die Korver theils tropfbar, theils gasformig übergehen, die Gasarten, in Gasgestalt, über Wasser oder Queckfilber von der Flussigkeit abgesondert aufbewahren: so verbindet man die Retorte, wie im ersten Kalle, mit dem tubulirten Ballon und diefen durch fei= nen Rebenhals, vermittelst der aufgekrummten, tubulirten Berbindungsrohre mit einer, im pueumatischen Wasfer = ober Queetfilberkaften, befindlichen Glocke \*). Die troufvar übergehende Aluffigfeit wird sich hier, wie im erften Kalle, in dem Ballon sammeln, die übergehende Gasart aber burch bie Verbindungsrohre in den Wasfer = oder Queeksilberkasten übergeben, und in der, mit Maffer ober Queckfilber gefüllten Glocke aufsteigen. Das Deffnen der Tubulirung der Berbindungsrohre, wird hier in jedem Falle, vor dem Uebersaugen des Wassers ober Quecksilbers, aus dem Rasten in den Ballon, schüßen. Diese Urt von Zusammensetzung bes Moul-

<sup>2)</sup> Ich sete veraus, daß der Leser mit der gemeinen Behandlungsart der Luftarten bekannt ift.

Woulfischen Apparats kommt ben ber Analyse organisscher Substanzen durch die sogenannte, trocken: Destillation, häufig vor.

Dritter Fall. Weiß man ben einer Defiilla= tion aber schon im vorans, daß die, auffer der tropf= baren Alumakeit, zu erhaltenden Gasarten zwegerlen find, und die eine bavon im Waffer auflöslich ist, die andere aber nicht: so kann man auch diese zwen Gas= arten gleich von einander abgesondert erhalten. Zu biesem Endzwecke fetst man den Apparat, gang wie im ersten Falle zusammen, und verbindet dann noch die zwente Woulfische Flasche, vernittelst ber aufgefrümm= ten Verbindungerohre mit dem pneumatischen Wasserka= sten. Die tropfbare Flussigkeit wird hier, wie in den zwen ersteren Fallen, geradezu in den Ballon übergeben; Die Gasarten aber steigen burch die Verbindungsrohre in die erste Woulfische Flasche, und von da in die zwente über. Hier wird das auflösliche Gas von bem vorgelegten Waffer aufgenommen, und bas unausibs: bare geht durch die aufgekrummte Berbindungsröhre in die, im Wafferkasten befindliche Glocke über. Sicherheitsröhre in ber erften Flasche, zeigt ben Gang der Operation, und hindert bas Ueberfaugen des Waffers in den Balton; die Tubulirung der dritten, aufgekrummten Verbindungsrohre bilft aber, im Fall bas Wasser des Rastens in die zwente Flasche übersteigen wollte.

Ist die auflösbare der beyden Gasarten, kohlensaures Gas, so pfligt man auch statt reinen Wassers, sine ähende Portaschelauge in der zweyten Flasche vorzuschlagen, welche dieses Gas viel schneller und vollkommener einsaugt.

Diese Zusammensetzung des Woulfischen Apparats wird wieder vorzäglich ben ber Untersuchung organischer Substangen burch bas Reuer angewendet. Das Solg 4. D. gibt burch die troctue Destillation, ein fauerlis dies Wasser, empyreumatisches Ochl, breimbares und toblensaures Bas. Um nun biese Producte abgefon= dert zu erhalten, destillier man das Holz in obgesaatem Apparat, so erhalt man das Maffer und das Dehl in bem Ballon, die Kohlenfaure wird von der vorzelegten, duenden Lauge einzesaugt, und das Wasserstoffgas gebet in die Glocke über. hat man nun das Gewicht aller diefer Körper bestimmt, so wird man finden, bag bie Eumme bes Gewichtes ber erhaltenen, tropfbaren Fluffigfeiten und ber Gasarten, nebft bem Gewichte ber queuitgebliebenen Koble, bis auf einen fibr kleinen Meiluit, bas Gewicht bes angewandten Bolges audmachen wird.

Anwendung des Woulfischen Apparats zur Anschwängerung des Wassers oder der Laugensalze mit Kohlensäure.

Man hatte vormahls verschiebene, sehr sunreiche Apparate ersunden, um das Wasser mit kohlensaurem Gas anzuschwängern; allein sie sind fast alle sehr zustammengesetzt und kosibar. Der Woulsische Apparat erstüllt diesen Eudzweck, auf eine viel einfachere und wohle keilere Art.

Man verbindet zu dieser Absicht eine zwenhalfige, Woulfische Flasche mit einer anderen zwenhalfigen, durch eine ungleichschentlichte Verbindungsrohre, bergestalt, daß ber langere Schenkel sich in ber zwenten befindet. Nachdem in diese zwente Klasche eine beliebige Menge reines Waffer gegossen worden, verbindet man soldse auf die nähmliche Art mit einer dritten Flasche, und diese dritte mit einer vierten. Nachdem nun alle Jugen, mit Mandelklenenkitt, verschlossen worden, bringt man durch den zwenten Sals der erfren Flasche, wechselweise gepulverte Kreide, und stark verdunte Echweselsäuce hinein, und verschließt jedesmahl den Pals alsogleich fest mit einem Kortstopfel. Das, waheend der Auftoning der Kreide in der Schwefelfaure ausgeschiedene, tohlensame Gas, geht nun in die zwente Flasche über; was baselbst von bem Wasser nicht auf: genonunen wird, geht in die britte Flasche über, u. f. w.

Dat man nun diese Operation eine Zeit lang fortgesest, so wird das Wasser in den Flaschen beträchtlich mit Kohlensäure gesättigt seyn. Die Ausschung der Kreide muß immer sehr laugsam geschehen, indem sonst wegen der Heftigkeit des Ausbrausens und der Erhizung, die Schweselsäure selbst übergehen und das Wasser verunreinigen könnte.

Auf die nahmliche Art kann man num eine Auflösfung von Pottasche oder Soda, gänzlich mit Kohstensäure sättigen, und in den vollkommen milden Zusstand verseigen. Mit verdümter Pottaschelauge bereitzt man auf diese Art, das nunmehr so sehr gerühmte, steinsbrechende Arzneymittel; war die Lauge aber concentrirt, so sehen sich während der Operation, schöne Ernstallen des kohlensauren Neutralsalzes ab. Aus dieser letztern Ursache müssen den Deperation die Verdindungsstahren innner etwas weiter seyn, damit sie nicht son den Ernstallen verstopst werden.

# Megifter.

21.

| Sr.              |        |                     |        |
|------------------|--------|---------------------|--------|
| Mbsieden.        |        | Acidum benzoicum. S | . 781. |
| Albfud.)         | T. 1 . | bombicum.           |        |
| Aceta medicata.  | 882.   | boracicum.          |        |
| Acetis ammoniæ.  | S6S.   | camphoricum.        |        |
| cupri.           | 871.   | carbonicum.28       | -      |
| lixivæ.          | 864.   | citricum.           |        |
| mercurii,        | 880.   | fluoricum.          |        |
| plumbi.          | 877.   | formicum 1081-      |        |
| fodæ.            | 867.   | gallaceum.          | 791.   |
| Acetum,          | 86I.   | lacticum.           | 924.   |
| destillatum.     | 863.   | lithicum.           |        |
| - lactis.        | 924.   | —— malicum.         |        |
| lithargyri.      | 876.   | molybdicam.         |        |
| radicale feu a   | eru-   | muriaticum. 20.     |        |
| ginis.           | 873.   | muriaticum o        |        |
| Acida.           | 138.   | genatum.            |        |
| Acidum aceticum. | 874.   | nitro - mari        |        |
| acetosum.        | 564.   | cum,                | 226.   |
| aëreum.          | 255.   | oxalicum.           | 780.   |
| arfenicum,       | 678    | oxygenatum.         |        |

# Negifter,

| Acidum phosphoricum.       | Aether sebacicus.           |
|----------------------------|-----------------------------|
| §. 1029.                   | vitriolicus feu ful-        |
| phosphorosum.              | phuricus. §. 840-844.       |
| 1043.                      | Aethiops martialis, 579.    |
| prussicum. 960.            | — per se. 535.              |
| - pyro-liguofum. 799.      | — mineralis. 557-           |
| pyro-mucosum. 818.         | Aetsstein. 293.             |
| pyro-tartarofum. 858       | Affinitas appropriata. 42.  |
| facchari. 772.             | —— chemica. 17.             |
| faccholacticum. 922.       | — præparata. 42.            |
| sebacicum. 1009.           | fimplex & com-              |
| —— fuccinicum. 474.        | plicata. 30,                |
| - fulphuricum seu          | Agtstein. 471. 481.         |
| victiolicum. 415. 420.     | Agtsteinstrniß. 473.        |
| — fulphurosum. 428.        | Alaun. 388—395.             |
| tartarosum. 854.           | Maunerde. 312. 386—387.     |
| tunstienm. 684.            | - fohlensaure. 398.         |
| Adamas. 409.               | — phosphorsaure. 1037.      |
| Aepfelsaure. 787:          | falpetersaure.              |
| Aër fixus. 283.            | 396.                        |
| Aerugo. 870.               | - falsfaure. 397.           |
| Aerugo destillata seu cry- | schweseisaure. 388.         |
| stallifata. 871.           | 395.                        |
| Aes ustum. 573.            | Alaunohl. 416.              |
| Aether aceticus. 875.      | Albumen. 1014—1016.         |
| formicus. 1084.            | Alcali fixum minerale. 146. |
| muriaticus. 848.           | fixum minerale aë-          |
| nitricus. 845.             | ratum. 297.                 |

### Negister.

| Alcali fixum vege   | tabile.   | Ammonia sluorata.      | §. 282.          |
|---------------------|-----------|------------------------|------------------|
|                     | 5- 146.   | nitrata.               | 193.             |
| fixum veg           | etabile   | pura seu caus          | ltica.           |
| aëratum.            | 290.      | 306                    | . 236.           |
| phlogisticati       | ım. 959.  | falita [f. mur         | iata.            |
| volatile aë         | ratum.    |                        | 231.             |
|                     | 303.      | Ammoniae. 146          | . 148.           |
| Alcalia.            | 138.      | — blaufaurer.          | 966.             |
| Alcohol. 8          | 30-852.   | flußspathsaur          | er.282.          |
| Algaeothpulver.     | 634.      | - geschwefelter        | •                |
| Alkahest, Glaubers  | . 186.    | 440                    | -442.            |
| Kilkohol. 8         | 30-852.   | - milder oder          | foh=             |
| Aludeln.            | 413.      | lenfaurer. 303         | <del>-305.</del> |
| Alumina.            | 312. 386. | phosphorfau            | rer.             |
| Alumen.             | 388.      |                        | 1035.            |
| uftam.              | 392       | reiner oder:           | cau=             |
| Amalgama.           | 560.      | stischer. 306—320      | 235.             |
| Ambra, Ambra g      | rifea.    | Ammoniakgas.           | 235.             |
|                     | 32-483.   | A 1                    | 727.             |
| Ameisenather.       | . 1084.   | Analysis.              | 4.               |
| Ameisengeist.       | 1084.     | Analysis spuria vel c  | om-              |
| Almeisenohl, åtheri | sches.    | plicata.               | 8.               |
|                     | 1085.     | Analysis vera seu simp | lex. 8.          |
| gepreßtes.          | 1082.     | Anquicken.             | 560.             |
| Ameisenfaure.       | 1081—     | Anodynum minerale,     | 623.             |
|                     | 1085.     | Antimonium.            | 612.             |
| Ammonia.            | 146.      | diaphoreticum          | ab-              |
|                     | 868.      | lutum.                 | 630.             |
| aërata.             | 303.      | diaphoreticum          | non              |
| boraxata,           | 272.      | ablutum.               | 629.             |
|                     |           |                        |                  |

| Anziehungskraft. S. 13.  | Argentum vitreum artifi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparat, Woulfischer.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. S. 215-243.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aqua anodyna. S. 833.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| calcis. 319.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| destillata medicina-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lis. 732.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| destillata simplex. 116. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| destillata vinosa. 851.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fortis. 169.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fortis præcipitata. 172. | 4444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| phagedænica. 550.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rabelii. 844.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| regia. 226.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vulneraria cum ace-      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to. 882.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arbor Dianæ: 562.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arcanum duplicatum. 241. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arsenik. 675-683.        | Aufbrausung. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - figirter. 676.         | Austosungsmittet. 27. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| geschwefelter. 680       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - weisser. 675           | 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arsenikbutter. 682.      | Auripigmentum. 680.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arsenikglas. 675         | • Aurum. 502.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | · fulminans. 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arfenikrubin. 681        | . — musivum. 603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arseniksaure. 678        | the state of the s |
| Argent haché. 683        | . gummiger. 719—723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Argentum. 521            | . — geistiger. 763-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fulminaus. 524           | . Axungia, 2005—1013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ω                        | 4 Axun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Axungia caltorei, S. 1089. Azoticum sive Azotum. S.97.

#### 23.

| Balfama. S. 7          |                   | phosphorfau:      |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| - artificialia, 9      | 108. re.          | S. 1037.          |
| Balfame, kunftliche. 9 | 008. — falpete    | rsaure. 373—376   |
| natürliche. ?          |                   | re. 377—381.      |
| Balfamum fulphuris Ru  | -                 | elsaure. 367—     |
| landi. 7               | 57.               |                   |
| Baryta. 312. 3         | 48.               | 37.2-             |
| Basis acidi.           | 42.               | hwefelleber. 450. |
| - acidificabilis. 1    | 45.               | 367-372.          |
| gas.                   | 64. Blasenpstast  | er:Fluffigkeit.   |
| Beguins , rauchende    | r.                | 1079—1080.        |
| Schwefelgeist. 440-4   | 142. Blasenstein. | 1068-1073.        |
| Bengoefaure, Bengoeblu | : Blasensteins    | äure. 1073.       |
| men. 781-7             | 84. Blausaure.    | 959-968.          |
| Bergmanns Zerfetzungs  | Blende, fü        | nstliche. 649.    |
| tabellen. 47—          | 50. Bley.         | 604-611.          |
| 000                    | 166               | ·                 |
| Berlinerblau.          | Blepessig.        | 876               |
| Berlinerblausäure.     | Blenertraet       |                   |
| Bezoarsäure. 10        | 7.0.              | kunstlicher. 611. |
| Bibergeit. 10          | Blenglätte.       | 605.              |
| Vier.                  | Blenkalk.         | 605.              |
| Bilis. 969—9           | 75. Bleyvitriol.  | 607.              |
| (D): C                 | Blenweiß.         | 877.              |
| Bismuthum.             | (33 a a           | 877.              |
| Bittererde. 312. 365-3 | 66. Blut.         | 940-968.          |
| fohlensaure, 382-3     | 85. Blutauszug    |                   |
|                        | 7,77,4000         | 744.              |

| Alutsiber, faserige Theil | Borffen.         | S. 1050. |
|---------------------------|------------------|----------|
| des Blutkuchens. S.947.   | Braunstein. 6    | 68-674.  |
| Bluttuchen. 941. 947-950. | — geschwefelter. | 674.     |
| Blutlauge: 959.           | Wrechweinstein.  | 640.     |
| Blutsaure. 959.           | Brennstoff.      | 1102.    |
| Blutwasser. 941, 943-946, | Butter.          | 915.     |
| Boras ammoniæ. 272,       | Buttermilch.     | 915.     |
| potaffx. 270.             | Butterohl.       | 927.     |
| Borax. 259.               | Butyrum.         | 915.     |
| — calcinatus. 262.        | - antimonii.     | 632.     |
| Bornftein. 471-481.       | - arsenici.      | 682.     |
| Bornsteinobl. 474-475.    | Bismuthi.        | 655.     |
| Bornsteinfaure. 474. 476- | ceræ.            | 817.     |
| 479.                      | - ftannl.        | 555:     |
| Sornsteintinctur. 472.    |                  |          |

# O.

| Tacaobutter.       | S. 752.   | Calx falita.    | S. 334°        |
|--------------------|-----------|-----------------|----------------|
| Calcinatio.        | IOI.      | vitriolata,     | 325.           |
| Calculi fellei.    | 975.      | - viva.         | 315.           |
| Calomel. Calomel.  | 552.      | Campher.        | 767-769.       |
| Calor sensibilis.  | 69.       | Campherdht.     | 769.           |
| Caloricum.         | 52.       | Camphersaure.   | 769.           |
| Calorici conductor | es. 72.   | Camphora.       | 767-769.       |
| Calx.              | 312. 315. | Cantharidentin  | ctur. 1087.    |
| aërata.            | 344•      | Cantharides.    | 1087-1088.     |
| extincta.          | 318.      | Caoutchouc.     | 766.           |
| fluorata.          | 339.      | Carbonas acidui | a calcis. 347. |
| metallica.         | 493.      | - alumina.      | 398.           |
| uitrata.           | 330.      | ammoniæ.        | 238-303        |
| Micraca,           | Ω 5       |                 | Car-           |
|                    | 7         |                 |                |

| Carbonas barytæ.        | §. 361. | Calcothar. Colcotha   | ar vi- ' |
|-------------------------|---------|-----------------------|----------|
| —— calcis.              | 344.    | trioli.               | S. 1674  |
| - magnesiæ.             | 382.    | Colla.                | 1020.    |
| potaffæ.                | 290.    | Combustio,            | IOI.     |
| fodæ.                   | 297.    | Conserve. Conserva.   | 895-     |
| Carbonium. 289.         | 805.    | •                     | 898.     |
| Caro. 1023-             | -1026.  | Cornu cervi philoso   |          |
| Cartheuserpulver.       | 628.    | præparatum.           |          |
| Cartilagines.           | 1019.   | - ustum.              | 1028.    |
| Castoreum.              | 1089.   | Cornua.               | 1027.    |
| Cera.                   | 760.    | Corpus pro balsamo.   | 908.     |
| Cerata.                 | 909.    | Cremor calcis.        | 320.     |
| Cerumen aurium.         | roi3.   | lactis.               | 915.     |
| Cerussa.                | 877.    | tartari.              | 853.     |
| citrina.                | 605.    | Crocus antimonii five |          |
| Chalybs.                | 593.    | tallorum.             |          |
| Chamæleon minerale.     | 674.    | martis adstring       |          |
| Chamateon , minere      | ıli=    | 3                     | 576.     |
| sches.                  | 674.    | martis aperiti        |          |
| Cicatricula. 1014.      | iois.   |                       | 578.     |
| Ciar 1 11 .             | 803.    | Cruor fanguinis. 941. |          |
| Cinnabaris antimonii.   | 632.    | 74                    | 950.     |
| artificialis.           | 558.    | Crusta inflammatoria. | 950.     |
| Citronenfaure.          | 785.    |                       | 853.     |
| Clarificatio.           | 717.    | veneris.              | 871.     |
| Clyssus nitri.          |         | Cuprum.               | 564.     |
| Cobaltum.               | 662.    | — fulphuratum.        | 573.     |
| Caruleum berolinense.   |         | Cutis.                | 1019.    |
| Cobasson.               | 14.     | /20                   | 829.     |
| Cobaffonsfrafte, verfch | ie=     | 9,4000                | 047.     |
| dene.                   | 16.     |                       |          |

# D.

| Dammerbe.            | S. 886 | Dianenbaum.           | 562.         |
|----------------------|--------|-----------------------|--------------|
| Decoctio, Decoctum.  | 710.1  | Digestivsalz. J. 228  | <u>23</u> 9. |
| Decrepitatio.        | 203.   | - origenirtes.        | 220.         |
| Dehnbarkeit.         | 458.   | Dippels thierisches T | deht.        |
| Detonatio.           | 185.   |                       | 1007.        |
| Diamanth. 408. 409   | 7-410. | Dotter. 1014.         | 1017.        |
| Diamanthspath.       | 407.   | Ductilitas.           | 488.         |
| Diamanthspatherde.31 | 2.407. | Duplicatsalz.         | 165.         |

# <u>G</u>.

| Eau de Luce.           | S. 431. | Eisentinctur, apfeli   | saure.  |
|------------------------|---------|------------------------|---------|
| Educte. Educta.        | 8.      | •                      | 789.    |
| Effervescentia.        | 35.     | — Stahls alcal         | lische. |
| Eis.                   | 73+     |                        | 586.    |
| Eisen. 573             | 5-595.  | Eisenvitriol. 58       | 1-584.  |
| - gephosphortes.       | 1048.   | Elter. 99              | 2-998.  |
| geschwefeltes.         | 592.    | Elæofaccharum.         | 892.    |
| - phosphorsaures.      | 1043.   | Electrum.              | 471.    |
| Eisenertract, apfelsau | ires.   | Electuarium.           | 907.    |
|                        | 789.    | Elemente,              | 10-12.  |
| Eisenkalk.             | 167.    | Elixir vitrioli dulce. | 844.    |
| Eisenmohr.             | 579.    | Elixire. Elixiria,     | 763.    |
| Gisendht.              | 589.    | Emplastra.             | 910.    |
| Eisensafran , eroffnen | der.    | Emulfum.               | 758.    |
|                        | 578.    | Ens generis.           | 573.    |
| - schrumpfender.       | 576.    | Entzündung. 77         | 7. 102. |
|                        |         | Entzündungsfell.       | 950.    |
|                        |         | 6                      | Ents    |

| Entzündungshaut,     | . Mun=    | Eudiometer, S   | cheelischer. |
|----------------------|-----------|-----------------|--------------|
| schens.              | S. 1078.  |                 | S. 434.      |
| Epsomersatz.         |           | Eudiometrum.    |              |
| Erden , alfalische   | ober      | Excrementa,     | 1074.        |
| absorbirende.        |           | Extracta, sieca |              |
| Erde, Bechers bren   | nbare.    | fimplicia,      |              |
|                      | II, IIOI. |                 | 723.         |
| Erben, einfache      | ober      | Extractum equ   |              |
| Grunderden.          | 312.      | gummofum.       | 719-723.     |
| Eroe, glasartige.    | II. 399.  | bilis.          | 970.         |
| Erde, metallische.   | II.       | lactis.         |              |
| Erden, überhaupt. 3  | II-214.   | martis cum      |              |
| Erden, zusammenge    | fegte.    | morum.          | 789.         |
|                      | 312.      | - fanguinis.    | 942.         |
| Erdharze, feste.     | 408.      | faturni,        |              |
| Erdharze, fluffige.  | 408.      | spirituosum.    | •            |
| Essentiæ.            | 763.      | vini.           |              |
| Effig.               | 861.      | Ener.           |              |
| Effig, destillirter. | 863.      | Enerhäutchen.   |              |
| Effigäther.          | 875.      | Con             | 1017,        |
| Effiggahrung. g:     | 9-883.    | Enerohi.        |              |
| Enoiometer.          | II3.      |                 | 1017.        |
| Fontanischer.        | 178.      |                 | 1014-1016.   |
|                      |           | e year to go    | 1014-1010.   |
|                      | ~         |                 |              |
| *g eq                | F.        | ,               |              |
| Frees.               | · 1074.   | Fecula.         | S. 724.      |
| Faulniß, thierischer | Sub=      | Federharz.      | 766.         |
| ranzen. 1096         | -II00.    | Redern.         | 1051.        |
| vegetabilischer !    | วันธ์:    | Fel.            | 969-975      |
| stanzen. 88.         | 4-887.    | - inspissatum.  | 970.         |
|                      |           | -               | -            |

Fer-

# Regthet.

| Fermentatio.      | §. 826.     | Flores benzoës.   | - 78x-  |
|-------------------|-------------|-------------------|---------|
| Fernröhren, ach   | romati:     | bismuthi.         | 652.    |
| fde.              | 606.        | falis ammoniaci.  | 232.    |
| Ferrugo           | 578.        | — falis ammoniaci | nar-    |
| Ferruni.          | 575.        | tiales.           | 590.    |
| Fett.             | 1005-1013.  | stibii Helmontii, | -636,   |
| Fett des Biberge  | iles. 1089. | fulphuris.        | 413-    |
| Fettåther.        | IOII.       | zinci,            | 642.    |
| Fettfaure.        | 1009.       | Fluas ammoniæ.    | 282.    |
| Feuer.            | 77.         | calcis.           | 339-    |
| Flamme.           | 77.         | potalla.          | 280.    |
|                   | 1023-1026.  | fodæ.             | 281.    |
| Fliegen, spanisch | e. 1087.    | Fluor mineralis.  | 339.    |
|                   | 606.        | Flufsspath. 32    | 39-341. |
| Flores antimonii  | argentei.   | Flußspathsäure. 2 | 74-278. |
|                   | 613.        | Fraueneis.        | 325,    |
|                   |             |                   |         |

### (I).

| Bahrung überhat   | ipt. S. 826. | Gas, brennbarcs. 129 | . 123. |
|-------------------|--------------|----------------------|--------|
| Gagates.          | 468.         | - flüchtig alkalisch | hes.   |
| Gagath.           | 468.         |                      | 235.   |
| Galena plumbi ari | ificialis.   | flüchtig schwefels   | aus    |
|                   | 611.         | res.                 | 425.   |
| Ballapfelsäure.   | 791-795.     | — stuffpathsaures.   |        |
| Galle.            | 969-975.     | kohlensaures. 285    |        |
| Gallenauszug.     | 970.         | - origenirtes falz   | faii:  |
| Gallensteine.     | 975.         |                      | 3-216  |
| Gallerte, thierif | de. 1020.    | — falpetersaures.    |        |
| Galligenstein.    | 645.         | — salzsaures.        |        |
|                   | 62-64.       | Gas acidum carbonich | m.285. |
| <b>43</b> 18.     |              |                      | GHE    |

#### Regesten.

| Gas acidum fluorieu   | m. S.275 | Glaverz, kunftliches, | S. 532  |
|-----------------------|----------|-----------------------|---------|
| acidum muriaticum.    |          | Gliedwasser. 1053     | 3-1060° |
|                       | 204.     | Glüben, Glübhige.     | 77      |
| acidum muria          | ticum    | Gluten farinæ.        | 727     |
| oxygenatum.           | 213.     | Gold. 50              | 2-513.  |
| acidum nitrofun       | n. 165.  | Grundtheiligen.       | 15.     |
| acidum fulphur        | ofum.    | Grundstoffe.          | 12.     |
|                       | 425.     | Grundstoff, adstring  | iren=   |
| - ammoniacum.         | 235.     | ber, der Pflanze      | n. 791. |
| azoticum.             | 97.      | Grünspan.             | 870.    |
| - hepaticum.          | 433•     | testillirter.         | 871.    |
| hydrogenium.          | 123.     | Guajaköhl.            | 174.    |
| - hydrogenium 1       | phos-    | Gummi. Gummi.         | 762.    |
| phoratum.             | 1045.    | Gummi Copal.          | 484.    |
| hydrogenium ful       | phu-     | Gummiharze.           | 765.    |
| reticum.              | 433•     | Gummiresinz.          | 765.    |
| nitrosum.             | 169.     | Gußeisen.             | 595.    |
| oxygenium.            | 97•      | Enps. 325             | -329.   |
| Geister, aromatische. | 851-     | — gebrannter.         | 327.    |
|                       | 852.     | — gelöschter.         | 328.    |
| Gelatina.             | 906.     | Sypsstein.            | 325.    |
| animalis.             | 1020.    | Gypfum.               | 325.    |
| Geschmack.            | 134.     | - uftum.              | 327.    |
| Glas,                 | 403.     |                       |         |
|                       |          |                       |         |
|                       | S        | ).                    |         |
|                       | 1050.    | Hammerschlag: 5.      | 576.    |
| Haarpuder.            | 725.     | Barten des Stahles.   | 577.    |
| Sahnentritt. 1014-    | -1018.   | C                     | 763.    |
| Dalbfaure.            | 144.     |                       | 1019.   |
|                       |          |                       |         |

1019. Hel:

| heimenes Kuchen. S.  | 839.    | Hirschhornsalz.     | S. 1028    |
|----------------------|---------|---------------------|------------|
| Hepar antimonii.     | 62I.    | Hige.               | 77.        |
| arfenici,            | 676.    | Hofmanns schinerzs  | tillen=    |
| baroticum.           | 447.    | de Tropfen.         | 844.       |
| - calcis.            | 443 •   | Höllenstein.        | 523.       |
| magnesiæ.            | 450.    | Holzessig.          | .799•      |
| - fulphuris.         | 431.    | Holzsaure, brandis  | ję799.     |
| - fulphuris alcalin  | um.     | Honigsaft.          | 905.       |
|                      | 432.    | Hornblen.           | 609.       |
| hierne's Ernstallen. | 845.    | Hörner.             | 1027-      |
| Hirschhorn, gebrann  | tes.    | Hornfilber.         | 526-529.   |
|                      | 1028.   | Humus.              | 886.       |
| - philosophisch pr   | ápa=    | Hydrargyrum.        | 534.       |
| rirtes.              | 1027.   | Hydrogen. Hydr      | ogeni-     |
| Hirschhorngeist.     | 1028.   | um.                 | 123-       |
| - bornsteinsalz      | iger.   | Hydrosiderum.       | 1048.      |
|                      | 478.    | Hngrometer.         | IIO,       |
|                      |         |                     |            |
|                      | ^       | Š•                  |            |
| Inflammabilia.       | §. 130. | Jungfernmild.       | 9. 835.    |
| Infusum.             | 706:    | Jungfernwachs.      | 760.       |
| Jargon.              | 405.    | Jupiter.            | 596.       |
| Judenpech.           | 467.    |                     |            |
|                      | G       | 3                   |            |
|                      | 59      | r-                  |            |
| Kalt, an der Luft ze | rfai:   | Rale, fluffpathfaur | er. J. 339 |
| lener.               |         |                     | -341.      |
| - frisch gelbschter. |         | — geschwefelter.    | 442-       |
| blaufaurer.          |         |                     | 446.       |
| - borarsaurer. 34    |         | fohlensaurer.       |            |
|                      |         |                     | Rale,      |
|                      |         |                     |            |

| Rate, lebendiger. S       | · 315.        | Rieselerde. S.312   | 399-404.   |
|---------------------------|---------------|---------------------|------------|
| phosphorsaurer.           | 1036.         | Rieselfeuchtigkeit. | 400-401.   |
| salpetersaurer.           | 330.          | Stitt. 2. B. S.     | . 222-226. |
| - schwefelsaurer.         | 325.          | Alarung der Deci    |            |
| - fauerlicher, koh        | len=          | Klauen.             | 1027.      |
| faurer.                   | 347.          | Anall.              | 126.       |
| - falzfaurer. 334         | -338 <b>.</b> | Anallgold.          | 507.       |
| - weinsteinsaurer.        | 857.          | Knallpulver.        | 454-455    |
| metallischer.             | 493.          | Anallfilber.        | 524.       |
| milber. 283. 344          | -247          | Anocher. 1          | 027-1038.  |
| Ralkerde. 312. 315        |               | Anochenbander.      | . 1019.    |
| reine ober agei           |               | Knorpel.            | 1019.      |
| 283. 315                  |               | Robalt.             | 662-667.   |
|                           |               | Kobaltkönig.        | 667.       |
| Ralebhi.                  | 335.          | Rochfalz.           | 198-227.   |
|                           | 320.          | Kohle.              | 802.       |
| Kalksalpeter.             | 830.          | Rohlensaure. 108.   | 283-289:   |
| Kalkschwefelleber. 443-   |               | Roblenfaure, fluf   | fige. 288: |
|                           | 344.          | Rohlenstoff.        |            |
| Ralestein, gemeiner. 344- |               | Königswaffer        |            |
|                           | 319.          | Ropal.              |            |
| Kaltbrüchigkeit bes       | Ei:           | Körper, brennbare.  |            |
| fens.                     | 1048.         | - ber Balfame.      |            |
| Rálte.                    | 76.           | - feste, fluffige u |            |
| Rarate.                   | 513.          | förmige             |            |
|                           | -926.         | phosphored          |            |
| Kasewasser.               | 916.          |                     | 86.        |
| Rermes, mineralischer     | . 628.        | unzersette.         | 12.        |
| Kermes minerale.          | 628           | Arautereffige.      | 882.       |
|                           | SLI,          |                     | 344.       |
|                           |               | -                   | उत्ता      |

Araftmehl. S. 727. Aupfervitriol. S. 566—568. Auchelchen. 893. Aupferglaverz, kunstliches Kuhlgefäße. W. 2. S. 222. 573. Kupfer. 564—574.

#### 8.

| Lac defloratum. S.     | 915.   | Laugenfalze, feuerbef | tán,     |
|------------------------|--------|-----------------------|----------|
| ebutyratum.            | 915.   | dige, milde. S.14?    | 7. 283.  |
| fulphuris.             | 435.   | — blausaure-          | 961.     |
| Lapis calcareus.       | 344.   | - phlogististrte.     | 959.     |
| calaminaris.           | 650.   | Lebensgas.            | 97.      |
| - causticus.           | 293.   | Lebensiuft.           | 97.      |
| infernalis.            | 523.   | aus Psanzen.          | 699.     |
| Lattwerge.             | 907.   | Legirungen.           | 501.     |
| Lautern der Decocte.   | 717.   | Leim , thierischer.   | 1020.    |
| Laugenfalz, fluchtiges |        | Libavs rauchender Ge  | ift.555. |
| - mineralisches fet    |        | Lichtstoff.           | 82-87.   |
| beständiges. Siehe     |        | Lichtträger.          | 86.      |
| vegetabilisches se     |        | Ligamenta.            | 1019.    |
| beständiges, E         |        | Linimente, Linimen    | ta. 909. |
| Pottasche.             |        | Lithantrax.           | 469.     |
| Laugenfalze. 138, 145  | -148.  | Lithargyrum.          | 605.     |
| feuerbeständige.       |        | Liquor anodynus       | Hoff-    |
| Itheratiemann.         | -302.  | manni.                | 844.     |
| c                      |        | cornu cervi           | ſucci-   |
| feuerbeständige,       |        | natus.                | 478.     |
| Pflanzenasche. 80      | - 809· | - mercurialis.        | 550.     |
|                        |        | nitri fixi.           | 136.     |
| - feuerbeständige,     |        | filicum.              | 400.     |
| stische.               | 7. 28, | Titletites            |          |
|                        |        |                       |          |

| Liquor terra foliata tarta- |           | Luftsaure.       | 283. |
|-----------------------------|-----------|------------------|------|
| ri.                         | S. 864.   | Luftzünder. Sieg |      |
| Lothe.                      | 533.      | phore.           |      |
| Luft, fire.                 | 283.      | Luna,            | 521. |
| Luftgütemeffer. C           | Siehe Eu- | cornea.          | 526. |
| diometer.                   | II2.      |                  |      |

## M.

| Magensaft. S. 976     | -9.79. | Mekkpulver. S. 45?        |    |
|-----------------------|--------|---------------------------|----|
| Magisterium bismuthi. | 654.   | Makidad price             |    |
| fulphuris.            | 446.   | Mella                     |    |
| Magnesia aërata.      | 382.   | Membranen. Membranæ.      | æ  |
| muriæ.                | 365.   |                           |    |
| nitrata.              | 373.   | Manul.                    | å  |
| nitri.                |        | Mennig. 605               | ò  |
| falita.               | 157.   | Menschenkoth. 1074.       | B  |
|                       | 377.   | Menstruum. 27.            |    |
| vitrariorum.          | 668.   | Mercurialblättererbe. 880 |    |
| Magnefium.            | 668.   | Margarine                 |    |
| Malleabilitas.        | 488.   | Joe opinion               |    |
| Malta.                | 466.   | dulcis. 535.              | p. |
| Manheimergold.        |        | 231.                      |    |
| Mark.                 | 650.   | — præcipitatus albus seu  |    |
|                       | 1005.  | cosmeticus. 545.          |    |
| Marmor.               | 344.   | præcipitatus per se. 535. |    |
| Mars.                 | 575.   | præcipitatus ruber. 543.  |    |
| Massicot. Massicot.   | 605.   | fublimatus corrofi-       |    |
| Materia perlata.      | 630.   |                           |    |
| faccharina faring.    |        | vus. 546.                 |    |
| vegeto-animalis.      |        | vitæ. 634.                |    |
| Meersalz.             | 727.   | Meffing. 650.             |    |
| Mehl.                 | T98.   | Metalla. 130. 486-501.    |    |
| weens.                | 727.   | - nobilià                 |    |
|                       |        | 437.                      |    |
|                       |        | Me:                       |    |

| Metalle, edle.        | \$. 497. | Morfellen.           | S. 894 |
|-----------------------|----------|----------------------|--------|
| - überhaupt. 130      | 486-     | Morfuli.             | 894.   |
|                       | 501.     | Moschus.             | 1090.  |
| gephosphorte.         | 1047.    | Mucilago.            | 762.   |
| Metallmischung, le    | id)t=    | Mucus.               | 985.   |
| flussige.             | 656.     | Murias aluminæ.      | 397.   |
| Meth.                 |          | - ammoniæ.           | 231.   |
| Milch. 912            | 2-939.   | - barytæ.            | 358.   |
| - abgerahmte.         | 915.     | calcis.              | 334.   |
| - Verschiedenheit     | der:     | magnefiæ.            | 377.   |
| felben. 93            | 2-939.   |                      |        |
| Milchalkoholi         | 931.     | - oxygenata stant    | 4.1    |
| Milchauszug.          | 913.     | potaffæ,             | 220.   |
| Milchessig.           | 924.     | — potaffæ.           | 228.   |
| Mildsteber=Flussigkei | t 1076   | fodæ.                | 1986   |
| Milchzucker. 920      | 0-923.   | stanni,              | 556.   |
| Milchzuckerfäure.     | 922.     | Musivgold.           | 603.   |
| Minderers Beift.      | 868.     | Muskel, Mufculi. 102 | 3-1026 |
| Minium.               | 605.     | Muttererde der Salz  | seter: |
| Miraculum chymicum    | n. 337.  | plantagen.           |        |
| Mittelsalze.          | 150.     |                      |        |
| - säyerliche.         | 152.     | Mutterlauge der S    | -      |
| Mohr, mineralischer.  | 557•     | terlauteren.         | 159:   |
| Molfen.               | 916.     | Mutterlauge der S    |        |
| Molybdena, Molybde    | num      | tersiederen.         | 156.   |
| ,                     | 692.     | Myrica cerifera.     | 761.   |
|                       | 20       |                      |        |

#### M.

| Beaphra . lyaphra. J | 413-414. | 9t utraifalze, | Aufipath:   |
|----------------------|----------|----------------|-------------|
| Naphta vitrioti.     | 840.     | faure.         | S. 279-282. |
| Neutralfalze. 138    | 149-152. | - sauerliche.  | 152.        |
|                      | N        | 2              | Mers        |

| Rerven. Nervi. S.  | 1019. | Nitris potassæ. | §. 189. |
|--------------------|-------|-----------------|---------|
| Nicolum.           | 657.  | Nitrum.         | 153.    |
| Nickel. 657-       | -66I. | - am moniacale. | 193.    |
| Niederschlag.      | 35.   | - calcareum vel | terre-  |
| — metallischer.    | 500.  | stre.           | 330.    |
| Nibilum album.     | 642.  | crudum.         | 156.    |
| Nitras ammoniæ.    | 193.  | - cubicum.      | 190.    |
| - acidula potasse. | 188.  | fixum,          | 186.    |
| aluminæ.           | 396.  | flammans.       | 193.    |
| argenti.           | 522.  | - lunæ.         | 522.    |
| barytæ.            | 354-  | - nitratum.     | 188.    |
| calcis.            | 330.  | regeneratum.    | 187.    |
| magnefix,          | 373.  | rhomboidale.    | 190.    |
| — potasse. 153.    | 189.  | stibiatum.      | 623.    |
| fodæ.              | 190,  | tabulatum,      | 163.    |

#### 0

| Dehl, brandiges.           | S. 800. | Olea pressa unguino | fa. 751. |
|----------------------------|---------|---------------------|----------|
| Dehlstrniff.               | 755.    | Oleum aluminis.     | S. 416   |
| Dehlzucker.                | 892.    | - animale Dippel    |          |
| Dehle, atherische,         | Aûch:   | butyri.             | 927.     |
| tige, wesentliche          | 24-     | •                   |          |
|                            |         | calcis.             | 335.     |
| Millirte. 74               | 1-749.  | camphoræ.           | 769.     |
| fette, schmierige          | , ge=   | ceræ.               | 817.     |
| prefite. 75                |         | empyreumaticus      | nı. 800. |
| Offa Helmontiana.          | 839.    | formicarum æt       |          |
| Ohrenschmalz.              | Ior3.   | um.                 | 1085.    |
| Olea ætherea, essentialia, |         | - formicarum pre    | ffum.    |
| destillata.                |         | 1                   |          |
| 444                        | 743.    |                     | 1082.    |
|                            |         | 6                   | lenm     |

| Oleum martis.        | - 589. | Orichalcum. | S. 650.    |
|----------------------|--------|-------------|------------|
| ovorum.              | 1017.  | Offa.       | 1027.      |
| petræ.               | 465.   | Ova avium.  | 1014-1013. |
| fuccini.             | 475.   | Oribe.      | 100. 144.  |
| tarrari per delic    | lui-   | Oxidirung.  | 100.       |
| um.                  | 858-   | Oxyda.      | 100.       |
| vini dulce.          | 840.   | Oxydatio.   | 100.       |
| vitrioli.            | 416.   | Oxygenium.  | 97.        |
| - vitrioli glaciale. | 421.   | Oxymel.     | 905.       |
| Operment.            | 680.   |             |            |

### N.

| Panacea mercurialis. \$. 55 | 2. Pflanzenasche. 802, 874, 811                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pars caseosa lactis. 91     | 6. Pflanzengeist. 701-704.                                                     |
| - fibrofa sanguinis, 94     | 7. Pflanzenmilch. 758-759.                                                     |
| Puffen. Paste. 89           | 3. Pflanzenfalze, mit Schwes                                                   |
| Pechblende. 69              | 6. fel bereitete. 810.                                                         |
| Pellicula ovi. 1014 101     | g. Pflaster, 910.                                                              |
| Perlmaterie. 63             | o. Phlogiston. 11. 1101—1122.                                                  |
| Perlsalz. 103               | 4 Phosphas aluminz. 1037°                                                      |
| Petroleum. 46               | 5. — ammoniæ. 1035.                                                            |
| Pflanzen, Untersuchung      | — barytæ. 1037.                                                                |
| derselben bei einer         | — calcis. 1036.                                                                |
| Hige bis zum Siede:         | ferri. 1048.                                                                   |
| punct des Wassers. 69       | 8. — lixivæ. 1033.                                                             |
| -70                         | 6. — magnesiæ. 1037.                                                           |
| entferntere Bestand:        | — foda. 1034.                                                                  |
| theile der. 824-82          | 5. Phosphor. 1039.                                                             |
| Berhalten derfelben         | — Balduins. 332.                                                               |
| ben höherer Tempe:          | - bononischer. 449.                                                            |
| ratur. 797–82               | 3. — Cantons. 444.                                                             |
| 31                          | <b>\$ 3 \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</b> |
| D.                          | 7000-                                                                          |

### Negister.

| Phosphor, Homberg      | 8. S.335          | Pottaschentinetur.        | 5. 836. |
|------------------------|-------------------|---------------------------|---------|
| Phosphorselenit.       | 1036.             |                           | 146.    |
| Phosphoretum ferri.    | · 1048.           | acetata.                  | 864.    |
| Phosphoreta metallic   | a. 1047.          | aërata.                   | 290.    |
| Phosphorsaure.         | 1029.             | - fluorata.               | 280.    |
| - unvollkommene.       | 1043.             | - nitrata.                | 153.    |
| Phosphorus.            | 1039.             | pura seu caustica.        |         |
| - Balduini.            | 332.              |                           |         |
| bononiensis.           | 449.              | - vitriolata.             | 241.    |
| Cantoni.               | 444               | Præcipitatio.             | 35-     |
| Hombergi.              | 335.              | Præcipitatum metallica    | -       |
| Placenta sanguinis. 9. | 4I. 947           |                           | 500.    |
|                        | <b>-950.</b>      | Principium adstringe      |         |
| Platina. 51.           | 4-520.            | plantarum.                | 795.    |
| - falsfaure.           | 517.              | Prinzmetall.              | 650.    |
| Platinum.              | 514.              | Producte. Producta.       | 8.      |
| Plumbago.              | 594.              | D m                       | 966.    |
| Plumbum.               | 604.              | calcis.                   | 966.    |
| corneum.               | 609.              | - fodæ vel lixivæ.        | 96I.    |
| - ultum.               | 605.              | Pseudogalena artificialis |         |
| Polychrestsalz, Glas   |                   | Pfeudomembrana Ruyfc      |         |
|                        | <del>-453</del> . |                           | 1078.   |
| Pompholix.             | 642.              | Pulpe. Pulpa.             | 906.    |
| Pottasche.             | 146.              | m                         | 634     |
| flußspathsaure.        | 280.              | carthusianorum.           | 628:    |
| gemeine.               | 808.              | - pyrius.                 |         |
| milde oder fohlens     | au=               | tonitruans.               | 431.    |
| re. 290                | -296.             | Purgierfalz, englisches   | 454     |
| phosphorfaure.         | 1033.             | Millenile minimarifetian  | ***     |
| veine oder caustif     | de.               | Purpura mineralis Cassi.  | JAU.    |
| 293                    | -296              | Pus. 992-                 |         |
|                        |                   | 37-                       | 998.    |
|                        |                   | 1 1                       | 1.7     |

| اره                    | t t g t | ir c to             |          |
|------------------------|---------|---------------------|----------|
| Pyrites.               | Š. 411. | Phrometer, Wedg     | woodie   |
| - artificialis.        | 592.    | scher.              | S. 78.   |
|                        |         | Anrophore.          | 102.     |
|                        |         |                     |          |
|                        | D       |                     |          |
| Queckfilder. S. 53     | 4-563.  | Quecksibersalbe.    | S. 909.  |
| - effigsaures.         | 880.    | Quecksilbersublima  | it,ägen= |
| - felbst niederges     | dla=    | der.                | 546.     |
| genee:                 | 535.    | verfüßter.          | 551-554  |
| Queckflibermohr, fü    | r fich  | Quecksilbervitriol. |          |
| selbst bereiteter.     | 535.    |                     |          |
| Duecksilberniederschle | ag,     | Quinteffenzen.      | 763.     |
| rother.                | 543.    | Quickbren.          | 560.     |
| meisser.               | 545.    | •                   |          |
|                        |         |                     |          |
|                        | E       | R.                  |          |
| Nabels Waffer.         | S. 844. | Regulus arsenici,   | S. 675.  |
| Radicale acidi.        | 142.    | Reißblen.           | 594.     |
| Radicalessig.          | 873.    | Refinż.             | 763.     |
| Rahm.                  | 915.    | Miechstoff.         | 701-704. |
| Ramenta ferraria.      | 576.    | Roob. Roob.         | 906.     |
| Raupensaure.           | 1086.   | Roft.               | 578.     |
| Mauschgelb.            | 680.    | Ros.                | 985-986. |
| Reduciren der Metal    |         | Rotulæ              | 894.     |
| Reductio metallorum    | • 497•  | Ruß.                | 823.     |
| Regulus antimonii.     | 612.    |                     |          |
|                        |         |                     |          |

## S.

| Saccharum                | S. 770.      | Sal cornu cervi.          | 1028. |
|--------------------------|--------------|---------------------------|-------|
| · lactis.                | 920-923.     | - digestivus s. sebr      | rifu- |
| faturni.                 | 877.         | gus Sylvii.               | 228.  |
| Säuren.                  | 138-144.     | - epsomensis.             | 267   |
| - animalische.           | 140 (1. 141. | — fontanus.               | 198.  |
| — dephlogistifire        | ie. 1112.    | — gemmæ.                  | 198.  |
| - mineraltsche.          | 140          | marinus.                  | 198.  |
|                          | u. 141.      | - microcosmicus.          |       |
| - origenisirte.          | 144.         |                           |       |
| - phlogististe.          | ŢII2.        | - mirabilis Glauber       |       |
| - unvollkomm             | ene. 144.    |                           | 198.  |
| - vegetabilische.        | 140.         | — perlatus.               |       |
|                          | u. 141.      | - polychrestus Glas       | eri.  |
| - vollkommene.           | 144.         |                           | 451.  |
| Saurefahige Grun         |              | polychrestus Seigr        | iet-  |
|                          | 143.         | ti.                       | 855.  |
| Sauerling.               |              | fedativus.                | 266.  |
|                          | - +          | fuccini.                  | 474.  |
| Sal acetofellæ.          |              | tartari,                  | 858.  |
|                          |              | - vitrioli volatilis.     | 420.  |
| •                        | 367.         | volatilis oleosus.        | 838.  |
| ammoniacus. — ammoniacus |              | Salben.                   | 909.  |
|                          |              | Sales.                    | 130.  |
| Glauberi.                |              | Sales estentiales plantar |       |
|                          |              | baies chemiates plantat   |       |
| Glauberi,                |              |                           | 778.  |
| Sal communis f.          |              | 1                         |       |
| ris.                     | S. 198.      | cum fulphure parati       | .810, |

| Sales essentiales planta-   | Salpetergeist. §. 1663       |
|-----------------------------|------------------------------|
| rum. S. 809.                | - versüßter. 847.            |
| - neutri & medii. 150. 1.2. | Salpeterlauge, fire. 186:    |
| neutri & medii aci-         | Salpetermagnesse. 157.       |
| duli. 152.                  | Salpeterplantagen. 154.      |
| - tacheniani. 809.          | Salpetersalmiak. Siehe       |
| Saliva. 987—991.            | flammender Salpeter.         |
| Salmiak. 231.               | Salpetersaure. 165—183:      |
| - Glaubers firer.           | rauchende.                   |
| 334-338.                    | 166—169: 173. 174:           |
| geheimer. 234.              | Salpeterzetteln. 163.        |
| Salmiakblumen. 232.         | Salz, microcosmisches. 1064. |
| - eisenhältige. 590.        | Salzather. 848.              |
| Salmiakgeisk, öhliger. 838. | Salze, tachenische: 8098     |
| — weiniger. 837.            | - crnstallisirte. 135.       |
| Salpeter. 153.              | - faure. Siehe Sauren.       |
| ammoniacalischer. 193       | — überhaupt. 131.            |
| -197.                       | - Unverbrennlichkeit         |
| cubischer. 190-192.         | derfelben. 136:              |
| erdiger. 330.               | mefentliche, aus             |
| fixer. 186.                 | Pflanzenasche: 808:          |
| flammender. 193-197         | - wesentliche der Pflan=     |
| rhomboidalischer. 190       | zen. 778.                    |
| -192.                       | Galzgeist, versüßter. 848.   |
| roher. 156.                 | Salzsáure. 204 205.203–211   |
| fäuerlicher. 188.           | - oxigenirle. 213. 217-      |
| wiederhergestellter 187     | 219:                         |
| Salpeterather. 845—847.     | Samenfeuchtigkeit. 999-      |
| Salpeterelyssus. 186.       | AOD46                        |
| Salpetergas. 169. 175—178.  | Sapo acidus 7546             |
|                             |                              |

| Sapo chymicus.              | 839.         | Schweselgeist, fluch | tiger.   |
|-----------------------------|--------------|----------------------|----------|
| vegetabilis.                | 756.         |                      | S. 42S.  |
| Sattigungspunet.            | 24.          | Schwefelleber, eigen |          |
| Saturnus.                   | 604:         | oder alkalische.     |          |
| Sauerbrunnen:               | 284.         |                      | 439.     |
| eisenhältige.               | 59I.         | — flüchtige. 44      | 40—442.  |
| Sauerhonig.                 | .905.        | — überhaupt.         | 43I.     |
| Sauerkleefaure.             | 780.         | Schwefellebergas. 4  |          |
| Sauerkleefalz. 778          | 780.         |                      | 38. 439. |
| Schale der Eper.            | 1014,        | Schwefelineisterpulv |          |
| Scheidemasser.              | 169:         | Schwefelmitch.       |          |
| doppeltes.                  | 170.         | Schweselsäure. 41.   | 435.     |
| — gefälltes.                | 172.         | 42                   |          |
| ~                           | 877.         | - unvollkommen       | 4198.    |
| ~                           | -462.        | amoutto illitelli    |          |
| Schleim.                    |              | vollkommene.42       | 430.     |
| thierischer.                |              | Schweiß.             |          |
| Schleimfaure, brandige.818. |              | •                    | 1075.    |
| Schmalte.                   | 663.         | Schwererde. 312. 3.  |          |
| Schmalz.                    | 1005.        | geschwefelte. 4.     |          |
| Schwamm, philoso            | vbi=         | - milde oder kohle   | maux     |
| scher.                      | 174.         | 9%                   |          |
| Schwefel. 403. 411          | -4TA:        | - phosphorfaure.     |          |
| Schwefelather. 840          | ~-844        | - falpetersaure;     |          |
| Schwefelbalfam, Rula        | nhs          | erdesalpeter. 3.     |          |
|                             |              | falzsaure. 3         |          |
| Schwefelblumen.             | 757.<br>413. | - schwefelsaure.3!   |          |
| Schwefelgeist.              |              | Schwererbeschwefell  |          |
| — Beguins raucher           | 417.         | · ·                  | 47-449;  |
|                             | )—442.       |                      | 50-353.  |
| 73                          | 442.         | Schwerstein.         | 684.     |

| Sebum. S. 1005—1013.      | Soda seu alcali sixum mi-  |
|---------------------------|----------------------------|
| Schner. 1019.             | neralc. S. 146.            |
| Geide. 1052.              | — fluorata: 281.           |
| Seifen, saure. 754.       | — muriata s. salita. 198.  |
| — vegetabilische. 756.    | — nitrata. 190.            |
| Seignette's Salz. 855.    | — pura seu caustica. 301.  |
| Gelenit. 325.             | vitriolata. 248.           |
| Selenites. 325.           | acetata. 867.              |
| Semen humanum. 999—1004   | aërata. 297.               |
| Serpentinstein. 365.      | Sohlenfalz. 198.           |
| Serum lactis. 916.        | Sol. 502.                  |
| — fanguinis. 941.943—946. | Solutio. 17.               |
| Sehmehl. 724—731.         | Spatum ponderosum. 350.    |
| Sendschikersalz. 367.     | Speckhaut. 950.            |
| Sidierheiterohre. B. 2.   | Speckstein. 365.           |
| S. 22I.                   | Speichel. 987-981.         |
| Siderit. 1048.            | Sperma. 999-1004°          |
| Siderum. 1048.            | Gpermacet. 1005.           |
| Silber. 521-533.          | Spiesglanz. 612.           |
| — geschwefeltes. 532.     | - schweißtreibender,       |
| - salzsaures. 526-529.    | abgefüßter. 630.           |
| Silbersalpeter. 522.      | - schweißtreibender,       |
| Smalta. 663.              | unausgesüßter. 629.        |
| <b>Goda.</b> 146.         | - falzseurer. 632-634.     |
| flußspathsaure. 281.      | Spiesglanzblumen, Bels     |
| milde oder kohlen:        | monts. 636.                |
| saure. 297-301.           |                            |
|                           | Spiesglanzbutter. 615. 631 |
| reine oder agende. [301.  | 634.                       |
|                           |                            |

| Spiesgranzgras.       | S. 620. | Spiritus falis ami   | moniaci  |
|-----------------------|---------|----------------------|----------|
| Spiesglanzkönig. 61   | 2-613.  | communis vel         | aquo-    |
|                       | 637.    | fus.                 | S. 239.  |
| — geschwefelter. 6    | 18.619. | - falis ammoni       | iaci vi- |
| Spiesglanzleber.      | 621.    | nofas.               | 837.     |
| Spiesglanzsafran.     | 623.    | - falis dulcis.      | 848-     |
| Spiesglanzsalpeter.   | 6.30.   | fulphuris 'per       | campa-   |
| Spieglanzschwefel,    | gold=   | nam.                 | 417.     |
| fårbiger, des e       | rsten   | - fulphuris vola     |          |
| Miederschlages.       | 625.    |                      | 858      |
| goldfarbiger,         | des     | urina.               | 1063.    |
| zwenten und dr        | itten   | - vitrioli.          | 42I.     |
| Niederschlages 6:     |         | Spuhlen.             | 1051.    |
| Spiesglangtinetur, to | irta=   | Stahl.               | 593.     |
| ristrte.              | 624.    | Stannum.             | 596.     |
| Spiesglanzzinnober.   | 632.    | Starkmehl.           | 125-727. |
| Spinspeck.            | 650.    | Steckmuschel.        | 1052.    |
| piritus aromaticus.   | 85I.    | Steine, glasartige   |          |
| cornu cervi.          | 1028.   | Steinkohlen.         |          |
| formicarum.           | 1085.   | Steindht.            | 465.     |
| fumans Beguini        | fen     | Steinfalz.           | 198.     |
| Boylei.               | 440.    | Stibium.             | 612.     |
| famans Libavii.       | 555.    | Stickgas.            | 97. 106. |
| Mindereri.            | 868.    | Stickstoff.          | 97. 148. |
| - nitri dulcis.       | 847.    | Strahlanps.          | 325.     |
| nitri fumans.         | 166.    | Succinum.            | 47¥.     |
| rector. 701           | -704.   | Succus gastricus.    | 976.     |
| falis ammoniaci o     | leo-    | Sudor.               | 1075.    |
| fus.                  | 838.    | Sulfas acidula potaf | Tæ. 246. |
| falis ammoniaci       | cau-    | - acidula fodæ,      | 253.     |
| Micus.                | 236.    | — aluminæ.           | 388.     |
|                       |         |                      | Sula     |
|                       |         |                      |          |

# Registes

| Sulfas ammoniæ. | S. 254. | Sulphuretum.      | S. 431. |
|-----------------|---------|-------------------|---------|
| barytæ.         | 350:    | ammoniæ.          | 440.    |
| calcis.         | 325.    | argenti.          | 532.    |
| - cupri.        | . 566.  | barytæ:           | 447.    |
| ferri.          | 581.    | · 1.              |         |
| - magnesiæ.     | 367.    | calcis.           | 443.    |
| plumbi.         | 607.    | cupri.            | 573.    |
| potaffæ.        | 241.    | ferri-            | . 592.  |
| - fodæ.         | 248.    | - magnefiz.       | 450.    |
| zinci.          | 645.    | plumbi.           | 61i.    |
| Sulfis potasiæ. | 247.    |                   |         |
| Sulphur.        | 411.    | fodæ & potassæ.   | 432.    |
|                 | timonii | Gulze.            | 906.    |
| primæ præcipit  | ationis | Synovia. 105      | 3-1060. |
|                 | 625.    | Synthesis.        | 4.      |
| auratum an      | timonii | 2                 | 30 00%  |
| fecundæ & terti | æ præ•  | Shrup. Syrupus. 8 | 99-904. |
| cipitationis.   | 626.    |                   |         |

# £.

| Tabula affinitatum. Tabula. Salt. Tartarus. boraxatus. emeticus. folubilis. | \$. 893.<br>37.<br>893.<br>365.<br>853.<br>270.<br>640.<br>856. | Tartarus vitriolatus. Tartritis calcareus. — potassæ.: Tela cellulosa. Temperatio ferri. Zemperatur. — Einstuß berselb. der Auslbsung. Tenacitas. | 857.<br>854.<br>1019.<br>577.<br>70. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| tartarisatus,                                                               | 5                                                               |                                                                                                                                                   | Ten-                                 |

| Tendines.           | 1019.     | Thierischer Rorper,    | ent:     |
|---------------------|-----------|------------------------|----------|
| Terra.              | gir.      | ferntere Bestan        | dthei=   |
| Becheriana, 1       | orima,    | le. 1091               | -1095.   |
| fecunda & tertis    | a II,     | Tbran.                 | 1005.    |
| calcarea. 3         | 12. 315.  | Thranen. 98            | 30-984.  |
| circonia.           | 405.      | Tinctura antimonsi     | fim-     |
| - argillofa feu a   | lumi-     | plex seu tartarisa     | ta. 624. |
| nofa.               | 386.      |                        |          |
| foliata mercurial   | lis. 880. | - martis alcalina      |          |
| foliata tartari.    | 864.      | lii.                   | 586.     |
| foliata tartari sic | ca.867.   | - martis cum succe     |          |
| ponderofa aërata    | a. 361.   | morum.                 | 789.     |
| - ponderosa pura    | . 312.    | falis tartari.         | 836.     |
|                     | 348-      | fuccini.               | 472.     |
| ponderosa salita.   |           | Tincturæ.              | 763.     |
| fancta Rulandi.     | 623.      | Tincturen.             | 763.     |
| filicea.            | 2. 399.   | Tomback.               | 650.     |
| fpati adamantini,   | 407.      | Topfen.                | .916.    |
| Terræ.              | 130.      | Trochisci.             | 893.     |
| - alcalinæ seu ab   | for-      | Tungstein.             | 684.     |
| bentes.             | 313.      | Tungsteinmetall.       | 685.     |
| primitivæ seu sim   | pli-      | Tungsteinsaure.        | 684.     |
| ces.                | 312.      | Tungstenum.            |          |
| vitrescibiles.      | 399.      | Turpethum minerale.    | 538.     |
| Testa ovi.          | 1014.     | Turbith, (mineralisch) | -        |
| Thermometer. 70     | 0. 78.    | Transfer of the last   | 588.     |
| Thonerde. 312. 386- | -3874     |                        | 000      |

# Register,

| Unguenta   | \$.909.     | Uran.        | S. 695-697. |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| Unguentum. | mercuriale. | Uranium.     | 696.        |
|            | 909.        | Urin. Urina. | 1061-1067.  |
| Ungula.    | 1027.       | Uringeiff.   | 1063.       |
| Unschlitt. | . 3005.     | Urstoffe,    | 10-12.      |

# W.

| Venus. S. 564.           |         | Verwandtschaft, vorbereiz |                  |  |
|--------------------------|---------|---------------------------|------------------|--|
| Berbindungerdhre. D. 2.  |         | tende.                    | S. 42.           |  |
|                          | S. 220. | Verwandtschaftstafel.     | 37-              |  |
| Merbrennung.             | ror.    |                           | 38               |  |
| Verkalkung.              | ioi.    | Viride zris.              | 870.             |  |
| Verkitten. B. 2. S. 222- |         | Vitellus. 1014. 1017.     |                  |  |
|                          | 226.    | Vitriot, blauer.          | 566.             |  |
| Verkniftern.             | 203.    | — grüner.                 | 581.             |  |
| Berpuffung.              | 185.    | weißer.                   | 645.             |  |
| Verwandtschaft, an       | mei=    | Vitriolather. 840         | <del>-844.</del> |  |
| gende,                   | 42.     | Altriolgeist.             | 421.             |  |
| - Bestimmung de          | rsel:   | Vitrioldht.               | 416.             |  |
| ben durch Zahle          | n. 45.  | - eisförmiges.            | 421.             |  |
| dynmische.               | 17.     | Vitriolfalz, 'flüchtige   | छ                |  |
|                          | 33-51.  |                           | 420.             |  |
| doppelte.                | 40.     | Vitriolsaure. Stehe       |                  |  |
| - burch Zahlen           | nus:    | Schweselsaure.            |                  |  |
| gedrückt.                | 43.     | Vitriolum cupri:          | 566.             |  |
| einfache.                | 30.     | - martis.                 | 58I.             |  |
| - ruhende.               | 41      | Vitriolum mercurii.       | 537.             |  |
| - trennende.             | 4I.     | facurni.                  | 607.             |  |
| - vielfache.             | 30.     | zinci.                    | 645.             |  |
|                          |         | Viti                      | rum              |  |

#### Registei.

Vitrum antimonii. 620. Vorlagen, Woulfische.

— arsenici. 675. B. 2. S. 220.

— boracis. 262. Vorstoß, krummer. V. 2.

Bortage, tubulirte. S. 222.

#### MG.

| Wachs. 7                 | 60. | - bestillirtes, m      | iedici=.   |
|--------------------------|-----|------------------------|------------|
| Wachsbaum. 7             |     | nisches.               | 732-740,   |
| Wachsbutter; Wachsohl.   |     | - phagedanisches       | . 55a.     |
| . 8                      | 17. | - fcmerzenstiller      | nbes.838.  |
| Wachsfalben oder Wachs:  |     | - weiniges, destillir= |            |
| pflaster. 9              | 09. | te8.                   | 851.       |
| Warme, als Gefühl.       |     | Wasserblen.            | 692-695    |
| 70.                      | 76. | Wasserblen säure.      | 693.       |
| Leiter ber.              | 72. | Wassereisen.           | 1048.      |
| thierische. 1            | 04. | Wasserstoff.           | 123.       |
| 9                        | 57. | Wasserstoffgas, gep    | 508:       |
| Wärmestoff. 52—          | 81. | phortes.               | 1045.      |
| - Capacitaten für        |     | - geschwefeltes.       | 433        |
| denselben.               | 67. | Wassersuchts = Flu     | flig=      |
| - gebundener.            | 68. | feit.                  | 1076;      |
| freyer oder fühl=        |     | Welti.                 | 829.       |
| barer.                   | 69. | Weinertract.           | 832.       |
| Warmestoffineffer, Lapla |     | Weingahrung. 827       | . u. f. f. |
| cischer.                 | 78. | Weinohl, füßes.        | 840.       |
| Wasser. 108-110. u. 114  |     | Weinprobe.             | 879        |
| I                        | 29. | Weinstein, Weinst      | ein=       |
| — destillirtes, einfa-   |     | crysfallen, Wein=      |            |
| ती हरें।                 | 16. | fleinrahm.             | 853.       |
|                          |     |                        | Wein=      |

# Megister.

| Weinstein, auflöslicher. S.856 |       | Wismuthbutter.        | 5.655    |
|--------------------------------|-------|-----------------------|----------|
| — fartaristter. 854.           |       | Wismuthmeisterpulver. |          |
| Weinsteinblattererbe.          | 864.  |                       | 654.     |
| trockene.                      | 867.  | Wolfram.              | 684-691. |
| zerflossene.                   | 864.  | Wolframmetall.        | 685.     |
| Weinsteingeist.                | 858.  | Wolframfäure.         | 685.     |
| Weinsteinobt.                  | 858.  | Wolle.                | roso.    |
| Weinsteinsaure. 854            | 857,  | Wundwaßer, mit        | Efig     |
| — brandige.                    | 858.  | bereitetes.           | 882.     |
| Beinsteinsalz.                 | 858.  | Wunderwerk, chyn      | risches. |
| Wismuth. 651-                  | -656. |                       | 337      |
| Wismuthblumen.                 | 652.  |                       |          |

# 3.

| Zaffer a.               | S. 663. | Zinf.                    | S. 641    | -650. |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----------|-------|
| Bahigfeit.              | 438.    | Zinkblumen.              | 642       | 643.  |
| Zelteln.                | 894.    | Zinkvitriol.             |           | 645.  |
| Bellgewe be.            | 1019.   | Zinn.                    | 596       | -603. |
| Bersetung. S. 4. einfa= |         | — geschwese              | Ites.     | 603.  |
| che. s. 8. Zu           | fam«    | Zinnasche.               |           | 597.  |
| gesette. ebend.         |         | Zinnbutter.              |           | 555   |
| - durch einfache Ber=   |         | Binn, origenirtes, falg: |           |       |
| wandtschaft.            | 39      | saures.                  |           | 556.  |
| - durch doppelte        | Ver=    | - falzsaures             | 3.        | 556.  |
| wandschaft.             | 40.     | Binnober, fun            | stlicher. | 558,  |
| Bersetzungen in Tal     | iellen  | Birkon.                  |           | 405.  |
| ausgedrückt.            | 47-50.  | Zirklonerde. 3           | 12. 405-  | -406. |
| Bibeth, Zibethum.       | 1013.   | Bucker.                  | 770-      | -777. |
| Zincum.                 | 641,    | Buckergallerte.          |           | 906.  |

Bucker:

Buckerfäure. S. 772. Zuckerstoff des Mehles.

— brandige. 818. S. 727.

Zuckersaft, 899–904. Zusammenhäufung. 20.

Zusammensehung. 4.

# Druckfehler.

| 3 347. Teile 5. Statt Runft Lies. Ruhe.        |
|------------------------------------------------|
| 5. 362. — 4. — 3/337. — 3/773.                 |
| S. 416 1 Menge Gifenvitriol - Menge cal:       |
| cinirten Gifenvitriol.                         |
| 4 Ernftallifationswaffer-noch übri:            |
| ge Ernstallisationswasser.                     |
| S. 440. — 9. — gemeine — Woulfische Boriage    |
| mit Waffer.                                    |
| S. 516 4 und mit - und im lettern Fal=         |
| le mit                                         |
| S. 555 6 braune - mafferklare.                 |
| S. 612 - 6 - Erzen - Gangarten.                |
| 5. 649. — 5. — Galena — Pseudogalena.          |
| S. 678: — 6. — Salz und — Auszulassen.         |
| 5. 696. — 12. — Schwefelfaure — Salpeterfaure, |
| S. 807 6 bis jum Sautchen - geborig.           |
| 5. 827. — 8. — 15 + — + 15.                    |
| S. 76. — lythargyri — lithargyri.              |
|                                                |

#### Erklärung der Rupfertafel.

- Fig. 1. Der Woulfische Apparat, zur Auffangung tropfbar und gasförmig übergehender Körs per, mit verkitteten Fugen.
  - 2. Der Woulfische Upparat, zur Destillation bloß gasformig übergehender Körper, mit unverstitteten Fugen und angebrachten Kühlgefäßen:
  - 3. Eine drenhalfige, Woulfische Flasche.
  - 4. Eine zwenhalfige, Woulfische Fiasche.
  - 5. Der tubulirte Ballon,
  - 6. Der frumme Vorstoß.
  - 7. Eine tubulirte, aufgekrummte Verbindungsrohre.
  - S. Eine tubulirte, ungleichschenklichte Verbinbungsrohre.







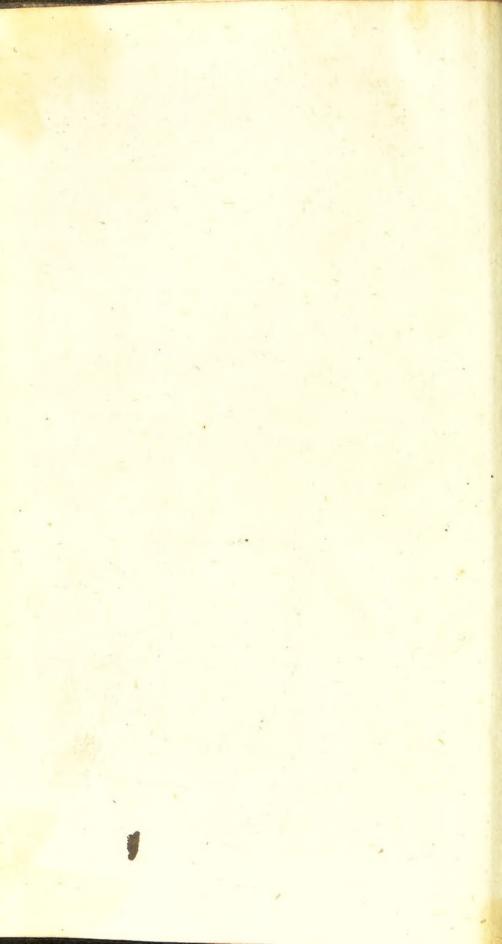



